

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



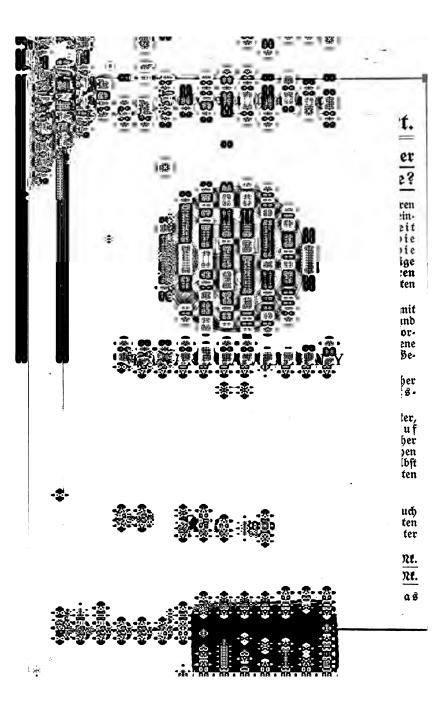

# Bibliothek der Gesundheitspflege

berausgegeben von + Prof. Dr. Hans Buchner, Gebeimrat Prof. Dr. Max Rubner, Obermedizinalrat Dr. F. Gusmann.

#### 24 Bande brosch. Mk. 20 .- ; eleg. geb. Mk. 28 .- .

- 1. Aufgaben, Zweck und Ziele der Sesundheitspflege von Geh. Mebiginalrat Prof. Dr. Orth. 56 Seiten. Brofch. 80 Pfg. Eleg. geb. Mt. 1.—.
- 2. Bakterien, Infektionskrankbeiten und deren Bekämpfung von Hofrat Brof. Dr. Schottelius. 237 Seiten, 33 Abbildungen, barunter 24 teils farbige Kunstbrucke auf Taseln. Brosch. Mt. 2,50. Eleg. geb. Mt. 3,—.
- 3. Gefundheitspflege im täglichen Leben von Prof. Dr. Grawis. 154 Seiten. Brofc, 80 Pfg. Geb. Mt. 1.—.
- 4. Hygiene des Auges im gefunden und kranken Zustande von Dozent Dr. v. Sicherer. 130 Seiten mit 15 Abbildungen. Brofch. Mt. 1.20 Geb. Mt. 1.50.
- 5. Hygiene des Ohres im gesunden und kranken Zustande pon Brof. Dr. Hang. 104 Seiten mit 3 Tafeln. Brosch, 80 Bfg. Eleg. geb. Mt. 1.—.
- 6. Hygiene der Nase, des Rachens und des Keblkopfes im gesunden und kranken Zustande von Prof. Dr. Reumayer. 160 Seiten mit 3 Taseln. Brosch. Mt. 1.20. Geb. Mt. 1.50.
- 7. Hygiene der Zähne und des Mundes im gelunden und kranken Zustande von Brof. Dr. Bort. 94 Seiten mit 2 Tafeln und 6 Abbilbungen. Brosch. 80 Bfg. Geb. Mf. 1.—.
- 8. Bygiene der Lunge im gesunden und kranken Zustande von Hofrat Brof. Dr. v. Schrötter. 140 Seiten mit 17 Origis nasabbildungen. Brosch. Mt. 1.60. Geb. Mt. 2.—
- 9. Hygiene der Nerven und des Geiftes im gelunden und kranken Zustande von Brof. Dr. Forel. 319 Seiten mit 8 Tafeln und 8 Textabbilbungen. Brofc. Mt. 8.50. Geb. Mt. 4.50.
- 10. Hygiene des Magens, des Darms, der Leber und der Niere im gesunden und kranken Zustande von Geh. Medizinalrat Brof. Dr. Ewalb. 159 Seiten mit 3 Tafeln und 3 Tegtabbilb. Brosch, Mt. 1.20. Geb. Mt. 1.50.

And the second of the second o

#### Verlag von Ernst Beinrich Moritz in Stuttgart.

- 10a. Hygiene des Stoffwechsels im gesunden und kranken Zustande von Prof. Dr. Dennig. 90 Seiten mit 1 farb. Tafel u. 5 Tertabbilbungen. Brosch. Mt. 1.20. Geb. Mt. 1.50 enthölt u. a. Fettsucht, Gicht, Zuderkrankheit, Rachitis.
- 10b. Hygiene des Blutes im gefunden und kranken Zustande von Medizinalrat Dr. Walz. 86 Seiten mit 4 kol. Abbilbungen. Brosch. Mk. 1.20. Geb. Mk. 1.50.
- 11. Hygiene des Berzens und der Blutgefälle im gesunden und kranken Zustande von Prof. Dr. Eichhorft. 144 Seiten mit 18 Abbilb. Brojch. Mt. 1,20. Geb. Mt. 1,50.
- 12. Hygiene der Daut, Baare und Nägel im gefunden und kranken Zustande von Brojessor Dr. Riede. 200 Seiten mit 10 Taseln und 7 Tertabb. Brojes Mt. 1.60. Geb. Mt. 2.—.
- 13. Pygiene des Geschlechtslebens von Obermedizinalrat Prof. Dr. Gruber. 94 Seiten mit 2 Tafeln. Brofch. Mf. 1,20. Geb. Mf. 1,50.
- 14. Entstehung und Verhütung der menschlichen Misgestalt von Brof. Dr. Lange und Dozent Dr. Lrumpp. 120 Seiten mit 126 Abbilbungen. Brosch. Mt. 1.60. Geb. Mt. 2.—.
- 15. Säuglingspflege und allgem. Kinderpflege von Dozent Dr. Trumpp. 119 Seiten m. 5 Abb. Brosch. 80 Bfg. Geb. DH. 1 .-.
- 15a. Körper- und Geistespflege im schulpflichtigen Alter von Dog. Dr. Trumpp. 149 S. Brosch. 80 Pfg. Geb. Mt. 1.—.
- 16. Mochenbettpflege. (Entstehung und Berhütung von Krankheiten im Wochenbett.) Von Dozent Dr. Schaeffer. 122 Seiten mit 8 Abbild. Brosch. 80 Pfg. Geb. Mt. 1.—.
- 16a. Arfachen und Verhütung von Frauenkrankheiten von Dozent Dr. Schaeffer. 94 Seiten mit 21 Abbildungen. Brosch. Mt. 1,20. Eleg. geb. Mt. 1.50.
- 17. Körperpflege durch Gymnastik, Licht und Luft von Dr. Jaerschift. 174 Seiten mit 42 Justr. und 4 Beilagen. Brosch. Mt. 1.60. Eleg. geb. Mt. 2.—. Übungstaseln apart 80 Pfg.
- 18. Körperpflege durch Wasseranwendung von Prof. Dr. Rieber. 202 Seiten mit 8 Tafeln und 20 Textabbildungen. Brosch. Mt. 1.60. Eleg. geb. Mt. 2.—.
- 19. Hygiene der Kleidung von Generaloberarzt Prof. Dr. Jaeger und Frau Anna Jaeger. 220 Seiten mit 93 Abbilbungen barrunter 15 Tafeln. Brosch, Mt. 2.50. Geb. Mt. 3.—.
- 20. Unfere Nahrungsmittel und die Ernährung von Geh. Mebizinalrat Prof. Dr. Rubner. 182 Seiten mit vielen Tabellen. Brosch. Mf. 2.—. Eleg. geb. Mf. 2.50.

# **Dygiene**

der

# Nerven und des Geistes

im gesunden und kranken Zustande

von

Dr. med. August forel
in Chigny (Schweiz)
vormals Professor der Psychiatrie in Zürich.

Mit 10 Illustrationen.

2. Auflage. (4. bis 6. Tausend.)

Stuttgart. Ernst Beinrich Moritz 1905. City F714h

> Alle Rechte find von ber Berlagsbuchhanblung refp. bem Berfaffer vorbehalten.

> > **JAN 6** 1922

"feiger Gedanken
Bängliches Schwanken,
Weibisches Zagen
Hengstliches Klagen
Wendet kein Elend
Macht dich nicht frei!
Hllen Gewalten
Zum Crutz sich erhalten,
Nimmer sich beugen
Kräftig sich zeigen,
Rufet die Arme
Der Götter herbei!
Goethe.

#### **Borwort.**

Für den nach meinem Dafürhalten allein mit den Tatsachen in Einklang stehenden wissenschaftlichen Monismus
(Identitätshypothese) sind Seele und lebendes Gehirn eins
(siehe Forel: "Gehirn und Seele", Bonn bei E. Strauß;
die psychischen Fähigkeiten der Ameisen, München bei E.
Reinhardt; Monismus und Psychologie, Polit.-anthrop.
Revue 1903). Unsere Psychologie, und somit auch die Ethik,
sind daher Ausdrücke unseres Gehirnlebens. Aus diesem
höchst einfachen Grunde müssen alle Erscheinungen der Psychologie als Bestandteile der Nervenhygiene, d. h. der Gehirnhygiene, in Betracht kommen. Spezieller sind die Fragen
der sozialen Hygiene, zugleich Fragen der Ethik (Woral).

Ich verstehe ferner die populäre Hygiene so, daß sie einem Laien, der im Besitz einer gewissen Bildung und eines gesunden Menschenverstandes ist, die Mittel gibt, sein Leben so einzurichten, daß er Krankheiten und Abnormitäten für sich, seine Mitmenschen und seine Rachkommen nach Möglichkeit vermeidet, und daß er für die gleichen Versonen Gesundheit und Kraft in allen Hinsichten fördert.

Den sachkundigen Arzt soll die Hygiene keineswegs ersehen; sie soll aber bewirken, daß die Gründe zu seiner Zuziehung möglichst selten werden.

Ich bin ferner der Ansicht, daß hygienische Regeln, beren Grund man nicht versieht, leicht ins umgekehrte umsschlagen. Besonders für das gemeiniglich so arg migver-

standene Nervenspstem samt seinen Funktionen ist daher eine gründliche Erläuterung der bezüglichen Berhältnisse unerstäßlich.

Besonders zu Dank verpflichtet bin ich meinem lieben Freund und Kollegen Herrn Dr. Wolfgang Bach aus Zürich für die vorzügliche Hilfe, die er mir bei der Revision der vorliegenden Arbeit angedeihen ließ.

Chigny près Morges, im Juni 1903. (Baabt, Schweiz)

Dr. H. forel.

# Vorworf zur 2. Auflage.

Auf mehrfachen Wunsch wurden die Abbildungen von Geisteskranken sortgelassen. Gewisse Details auf Seite 228 der I. Auflage, die bei Einigen Anstoß erregten, wurden ebenfalls entfernt. Abgesehen von etlichen unbedeutenden Zusähen und Berichtigungen ist im übrigen der Text unverändert geblieben.

Chigny près Morges, im Februar 1905.

Dr. H. forel.

# Inhalts-Verzeichnis.

| <b>6</b>                                   |
|--------------------------------------------|
| Einleitung                                 |
| Erster Teil:                               |
| Seele, Gehirn und Berven im Normalzustand. |
| I. Kapitel. Pshologie (Seelenlehre). Bas   |
| sind Geist und Seele?                      |
| 1. Gebiet ber Erkenntnis                   |
| 2. Gebiet des Gefühls                      |
| 3. Gebiet des Willens                      |
| 4. Urteil und Rausalität                   |
| 5. Das Gedächtnis                          |
| 6. Aufmerksamkeit                          |
| 7. Berstand                                |
| 8. Phantasie                               |
| 9. Bernunft                                |
| 10. Ethif                                  |
| 11. Afthetik                               |
| 12. Triebe                                 |
| 13. Suggestion                             |
| 14. Sprache                                |
| II. Rapitel. Anatomie bes Rervenfystems    |
| III. Rapitel. Berhältnis ber Seele zum Be- |
|                                            |
| hirn                                       |
| 1. Der Mustel                              |
| 2. Der Nerv und das Neurofym               |
| 3. Der Refler                              |
| 4. Bererbter Automatismus                  |
| 5. Folgen ber Großhirnausschneibung        |
| 6. Die plastische Gehirnarbeit             |
| 7. Sekundäre Automatismen                  |
| 8. Localization                            |
| 9. Sinne                                   |

|                                                 | Sette |
|-------------------------------------------------|-------|
| V. Rapitel. Reim= und Stammgeschichte           |       |
| des Rervenshstems                               | 98    |
|                                                 |       |
| b) Stammgeschichte oder Phylogenie. Darwinismus | 112   |
| Zweiter Teil:                                   |       |
| Pathologie des Pervenlebens.                    |       |
| VI. Rapitel. Allgemeine pfpcho= und neu=        |       |
| ropathologische Begriffe                        | 123   |
| VII. Rapitel. Uberficht ber Beiftes = und Rer = |       |
| venkrankheiten ober Abnormitäten                | 143   |
| 1. Gruppe: Entwicklungstrankheiten (Störungen   |       |
| der Ontogenie)                                  | 143   |
| A. Idiotismus und angeborene organische         |       |
| Nervenleiden                                    | 144   |
| B. Imbezillität ober Schwachsinn                | 149   |
| 2. Gruppe: Erbliche Geistes- und Nervenkrank-   |       |
| heiten (Störungen der jüngsten Phylogenie)      | 152   |
| 3. Gruppe: Erworbene Geistes- und Nerven-       |       |
| trantheiten                                     | 161   |
| A. Epilepsie                                    | 162   |
| B. Funktionelle Psychosen oder Besanien         |       |
| und funktionelle Neurosen                       | 163   |
| C. Bergiftungen bes Nervenspstemes              | 165   |
| D. Infektionen bes Nervenspstemes               | 171   |
| E. Irresein und Nervenkrankheiten bei ver-      |       |
| schiebenen Herberkrankungen                     | 172   |
| F. Allgemeine Stoffwechselkrankheiten           | 174   |
| G. Erschöpfung                                  | 174   |
| 4. Gruppe: Geistes- und Nervenstörungen durch   |       |
| Rückbildung                                     | 175   |
| VIII. Rapitel. Ursachenber Geistes = und Ner =  |       |
| venstörungen                                    | 176   |
| A. Vererbung                                    | 176   |
| B. Allgemein veranlagende Momente der Evo-      |       |
| lution des Einzellebens                         | 184   |
| C. Erworbene Ursachen                           | 185   |
| D. Allgemeines                                  | 195   |

|    |       |        |                 | Inh   | alts=  | Ver   | zeid | nis        | 3.  |       |     |     |      |    |
|----|-------|--------|-----------------|-------|--------|-------|------|------------|-----|-------|-----|-----|------|----|
|    |       |        |                 | S     | Dritte | er S  | Teil | · <b>:</b> |     |       |     |     |      |    |
|    | Hna   | iene   | des S           | eelen | leben  | S 11  | nd   | des        | M   | erv   | en  | fuß | em   | es |
| 7  |       |        | Alla            |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
| •• | hha   |        |                 |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    |       |        | atives          |       | •      | •     | •    | •          | •   | •     | •   | •   | •    | •  |
|    | 9     | Ros    | itives.         | ~~    | ninio  | rnn   | na.  |            | or  | Ith   |     | nan | مکمر |    |
|    |       |        |                 |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | 3     | Sar    | laf .<br>:monie | 11116 | 984    | 'ní   | •    | •          | •   | •     | •   | •   | •    | •  |
|    | 4     | Mat    | ürlich          | บทก   | fün    | itlid | h    |            |     |       |     | •   |      | •  |
|    |       |        | chopat!         |       |        |       |      | -          |     |       |     |     |      | ne |
|    | •     |        | nschen)         |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | 6.    | 2111   | gemein          | es .  |        | •     | •    | •          | •   | •     |     | •   |      | ·  |
| -  |       |        | Ner             |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    |       |        | er Be           |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    |       |        | Anla            |       |        |       |      | _          |     |       |     |     |      |    |
| I. | Rapi  | tel.   | Ner             | ben   | hh     | ie    | n e  | Ъ          | er  | . 6   | č n | tn  | ic   | ŧ= |
|    |       |        | ber             |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    |       |        |                 |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | 1.    | All    | gemein          | eŝ .  |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | 2.    | Ner    | venhy           | giene | ber    | ල     | chul | e;         | die | . (   | 5đ) | ule | b    | er |
|    |       | But    | unft            |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | 3.    | Die    | Nerve           | nhŋg  | iene   | beŝ   | Бa   | use        | 3 u | . b   | er  | Fa  | mil  | ie |
| I. |       |        | Spe             |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | Er 11 | v a ct | fene            | n.    |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    |       |        | gemein          |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | 2.    | Ner    | venhy:          | giene | bes    | W     | eibe | ŝ          |     |       |     |     |      |    |
|    | 3.    | Unt    | oerheir         | atete |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
|    | 4.    | Ner    | venhy           | giene | beŝ    | Al    | teré | 3          |     |       |     |     |      |    |
|    | 5.    | Ner    | venhy           | giene | ber    | Pst   | ď)o! | pat        | hen | ρį    | er  | N   | eur  | 0= |
|    |       |        | hen .           |       |        |       |      |            |     |       |     |     |      |    |
| n  | h a n | g. I   | 3ostula         | te fü | r bie  | öff   | entl | (ich       | e N | ler i | oen | thh | gie  | ne |
|    | aiste |        |                 |       |        |       |      |            |     |       |     |     | _    | _  |

### Druckfehlerberichtigung.

Auf Seite 181 muß es heißen: Blaftophthorie nicht Blaftoph= theorie.

## Einleitung.

Durch die mangelhafte Renntnis des Gehirns und der Psychologie wird die Urteilsfähigkeit der Menschen über die Borgange des individuellen und sozialen Nerven- und Beiftesleben fehr beeinträchtigt. Das Migverftehen der normalen und frankhaften seelischen Borgange trägt viel zur Störung der Harmonie, sowohl im engeren Rreise der Famalie, wie im weiteren sozialen Berkehr bei. Es werben bei ber Schätzung bes intellektuellen und ethischen Wertes eines Menschen bie gröbsten Miggriffe begangen. Das wirkt schädigend, sowohl auf das einzelne Individuum, wie auf bie ganze Gefellschaft. Ein Richter ohne pspchologisches Berftandnis ift beispielsweise unfahig, ein gerechtes Urteil zu fällen, weil er ben Täter nicht richtig tarjeren tann. Ein Arzt, der das Gehirn und die Psychologie in ihrem Berhältnis zum Leben des Menschen nicht begriffen hat, ift wie ein Arbeiter, der an den Drahten flickt, ohne den Bau und bie Funktion des zentralen Akkumulators zu kennen. Auch ber Lehrer, der Beamte 2c. follten die Psinchologie verstehen.

Somit greift besonders die soziale Nervenhygiene tief in das Käderwerf unseres menschlichen sozialen Lebens hinein. Ohne eine rationelle soziale Nervenhygiene kann es keine gesunde menschliche soziale Entwicklung geben. Wan wird es daher begreisen, daß wir etwas weit ausholen müssen. Es ist beinahe verwegen, auf so beschränktem Raum solch' ungeheuren Gegenstand, dazu in populärer Darstellung, bewältigen zu wollen. Wenn ich es dennoch versuche, so geschieht es, weil ich innigst überzeugt bin, daß es einem wirklichen Bedürsnis entspricht. Das ist keine Phrase, und ich hoffe, es wird der Leser selbst davon sich überzeugen. Ich muß aber um große Nachsicht, um Geduld und um aufmerksames Lesen bitten, angesichts der ganz besonderen Schwierigkeit meiner Ausgabe.

## Erfter Teil.

# Seele, Gehirn und Nerven im Normalzustand.

#### I. Rapitel.

## Psychologie (Seelenlehre). Was sind Geist und Feele?

Nerven, Gehirn, Geist, Seele sind Worte, mit welchen man heute überall um sich wirft, ohne meist über beren wahren Sinn sich klar zu sein. Freilich gehört die Klarstellung des Wesens und Begriffes von Geist und Seele in ihrem Verhältnis zum Gehirn noch immer zu den umstrittensten Problemen der Philosophie. Ohne aber wenigstens einigermaßen zu verstehen, was Psichologie oder Seelenlehre und was Gehirn und Nerven sind, kann unser Gegenstand nicht begriffen werden und ein bloßes Spiel mit Worten tritt an Stelle des Verständnisses. Ich bitte also den Leser, die solgenden Stizzen über das normale Seelen- und Nervenleben und den normalen Bau des Gehirnes und der Nerven mutig in Angriff zu nehmen.

Fangen wir also damit an, uns klar zu machen, was den Gegenstand der Psychologie oder den Inhalt unserer Seele bilbet:

Stellen Sie sich vor, Sie liegen auf einer Wiese, in ber Nähe Ihres Hauses und betrachten ben blauen himmel und einen fliegenden Bogel. In diesem Augenblick existieren für Sie scheinbar zweierlei Dinge: einerseits der blaue

Himmel und der Bogel, und andererseits Ihr Ich, das den blauen himmel und den Bogel sieht\*). Den himmel samt dem Bogel verlegen Sie in die Ferne, außer sich, das Ich in sich.

Im nächsten Moment fühlen Sie ein Prickeln in der Nase und benken plöglich an Ihr Schlafzimmer, wo Sie Ihr Taschentuch vergessen haben, das Sie zum Schneuzen brauchen. Das Bild des Schlafzimmers und des Taschenztuches erscheint klar vor Ihren Augen, als sogenanntes Er in nerungsbild. Sowohl wie die prickelnde Empfindung in der Nase, empfinden Sie die Borstellung des Schlafzimmers innerlich als Gedanke Ihres Ich. Doch verdinden sich damit eine Reihe anderer Seelenvorgänge: Erstensein Gefühl der Unlust über die gestörte Ruhe; zweitens ein steigender Trieb, der zum Entschluß führt, ins Zimmer zu gehen, um Ihr Taschentuch zu holen; drittens die Bewegungsvorstellung der auszusührenden Handlung (also des Ganges ins Zimmer).

In diesem kurzen Borgang sehen wir bereits in innigster Berbindung, ober, wie man sich psychologisch ausdrückt, mit einander a s o c i i ert, Borgänge der drei Hauptgebiete des Seelenlebens, nämlich der Erkenntnis, des Gefühls und des Willens; wir wollen sie analysieren:

1. Gebiet der Grkenntnis. Die Empfindung des Blauen (Himmel) und des Prickelns in der Nase sind je eine relativ einsache Gesichts- und Tastempfindung. Das Bild des

<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit existiert für Sie viel mehr, wie z. B. die Drudempfindungen Ihres Tastsinnes, Ihrer Rüdenhaut, Eingeweibegefühle, das dumpfe Wissen wo und warum Sie da liegen 2c. Das alles ist aber unterbewußt und wir dürsen die Sache nicht gleich ansangs zu sehr komplizieren. In Wirklichekit gehört alles zum Ich.

fliegenden Bogels bagegen ist bereits eine Zusammensetzung verschiedener Empfindungen der Form, der Farbe und ber Bewegung. Dieses Bild wedt in Ihnen einen Begriff, oder beffer gefagt, eine allgemeine Borftellung, die allgemeine Borftellung eines Bogels. Sie find im Lauf Ihres Lebens badurch zu der allgemeinen Borstellung eines Bogels gekommen, daß Sie sehr viele Bögel faffen. Die Erscheinung des Bogels vor Ihren Augen war das, mas man in der Binchologie eine Bahrnehmung nennt. Eine Wahrnehmung ift somit nicht nur eine Busammensetzung von verschiedenen Empfindungen; sie enthält noch bazu die unbewußte (f. w. unten) Erinnerung an viele frühere ähnliche Wahrnehmungen, d. h. das, was man Borft ellung nennt. Sie enthält also bereits logische Schlüsse, benn wenn ich sage: "ich sehe einen Bogel", so heißt bas so viel als: das Bild, das da vor meinen Augen schwebt, ist fehr vielen früheren Bilbern ähnlich, die ich gewohnt bin, mit dem Wort Bogel zu bezeichnen.

Aber was ist das Bild Ihres Schlafzimmers und Ihres Taschentuches? Dasselbe ist eigentlich in seiner Art dem bes Bogels und bes himmels verwandt; aber Sie miffen, baß es in Ihnen und nicht außer Ihnen liegt. Dieses Bild nennt man in der Binchologie innere Borftel= lung, und zwar handelt es sich hier um eine sogenannte tonfrete Vorstellung oder Objektvorstellung. Diese Borstellung konnten Sie nicht haben, wenn Sie nicht früher Ihr Schlafzimmer und Ihr Taschentuch gesehen hatten; Sie seben beibe "im Beifte", folglich entspricht diese Borftellung der Erinnerung früherer Wahrnehmungen Ihres Schlafzimmers Sie ist also nur eine Art innerer Bieberholung jener früheren Bahrnehmung, mittelft bes Borganges, ben man Gedächtnis nennt; man fann sie also auch Erinnerungsbild nennen. Besteht denn ein prinzipieller Unterschied zwischen Bahrnehmung und innerer Borstellung? Sie werden antworten: "Ja; es ist boch gewiß ganz anders, ob ich etwas wirklich sehe, oder mich nur daran erinnere". Und der Laie wird sosot einwenden: "Wenn ich etwas wirklich sehe, so kommt es daher, daß Lichtstrahlen meine Augen getroffen haben, und das ist bei einer Erinnerung sicher nicht der Fall. Somit sind innere Vorstellung und Wahrnehmung grundsfählich verschieden."

So einleuchtend diese Ansicht erscheint, so falsch ist fie boch. Für gewöhnlich ift es freilich fo, daß unsere Bahrnehmungen wirklichen, außenstehenden Gegenständen ihren Ursprung verdanken, daß, wenn wir einen Bogel feben, Musit hören, einen Stein fühlen, ein Beilchen riechen ober Ruder schmeden, ber Bogel, die Musit, ber Stein, bas Beilchen, der Zucker auch wirklich in der Außenwelt entibrechend vorhanden find. Aber es ift nicht immer fo. Bereits im Traum feben wir, fühlen wir, horen wir 2c. allerlei Dinge, die nicht in Wirklichkeit außer uns vorhanden find, sondern uns nur Birklichkeit vortäuschen. Noch viel beutlicher trifft das bei ben sogenannten Sallugina= tionen und Illusionen oder Trugwahrnehmungen zu, bei welchen wir im vollen Wachen allerlei unwirkliche Dinge wahrnehmen, benen gar nichts ober etwas anderes in ber Aufenwelt entspricht. Wer noch nicht überzeugt ist, möge einen Menschen befragen, dem man fürzlich ein Bein ober einen Arm abgenommen hat. Derfelbe hat allerlei Bahrnehmungen feines nicht mehr vorhandenen Gliedes; er fühlt seine Finger, Schmerzen barin 2c., obwohl biese Blieder längst entfernt und verfault sind.

Ein reifliches Studium dieser Tatsachen liesert den Nachweis, daß der Borgang der Wahrnehmung, so gut wie derjenige der Borstellung rein in uns stattfindet und daß beide Borgänge einander viel näher verwandt sind, als man gemeiniglich anzunehmen geneigt ist. Freilich wäre die Wahrnehmung nicht möglich, wenn nicht einmal ihre Elemente durch unsere Sinne in unser Gehirn hineingetragen worden wären. Aber es ist bei der Borstellung gleichfalls der Fall. Darauf werden wir bald zurücksommen.

Bahrend Sie aber die genannten Empfindungen, Bahrnehmungen und Borftellungen affociieren, tommt Ihnen ber Gebanke, daß Sie in turzer Zeit (fagen wir in einer Minute) au Ihrem taum 50 Meter entfernten Schlafzimmer gelangen können, um das ersehnte Taschentuch zu holen. Was sind bas für Gebanten: eine Minute, 50 Meter Entfernung? An und für sich find 50 Meter und eine Minute feine Objette und auch feine Objektvorstellungen, sondern abstrakte Beitund Raumbegriffe. Bährend wir unser Zimmerbild genau, wenn auch nur im Geiste, innerlich räumlich wahrnehmen, können wir uns eine Minute und 50 Meter nicht direkt bilblich barftellen. Indirekt können wir es nur, wenn wir Objektvorstellungen, wie eine Uhr, ein Bandmaß, damit verbinden (associieren). Man glaubte früher, die abstraften Begriffe rein geistig aufbauen zu können. Es war aber ein Jrrtum. Dieselben haben sich im Lauf bes menschlichen Lebens aus konkreten Objektvorstellungen herausgebildet. Der Begriff 50 Meter ist badurch entstanden, daß wir während unseres Lebens unzählige Male im Raum gewandert sind und die verschiedenen Entfernungen auf hunderterlei Beisen zu schätzen und zu tarieren lernten. Man hat schließlich fonventionelle Magitabe, wie den Meter, gebilbet, um bequemer und genauer ben Raum abzumeffen, und an jene Konvention haben wir uns allmählich gewöhnt, nachdem wir sie zuerst in konkreter Form, 3. B. als Holzmetermaß, fennen gelernt hatten. Gang genau bas gleiche gilt von Der Begriff Zeit ist nur die Abstraktion ber ber Reit. vielen Aufeinanderfolgen unserer Borftellungen, und bie Minute ift nur ein tonventionelles Zeitmaß, bas mit Silfe der Uhrwerke leicht festzulegen ist. Ich will diese Frage hier nicht weiter verfolgen und nur feststellen, daß unsere sämtlichen abstrakten Begriffe, vorab die ganze Mathematik, sich stufenweise nur aus der Bergleichung konkreter Objekt-wahrnehmungen und -Borstellungen gebildet haben. Wir müssen uns jedoch die drei Hauptabstraktionen merken, in deren Rahmen wir die Berhältnisse der Erscheinungen der Außenwelt einteilen:

- 1. Der qualitative Unterfcieb. Wir unterscheiben blau von rot, Gesichtsempfindung vom Ton, Ton bom Gefühl des Sarten oder des Barmen, letteres bom Beildengeruch, Beildengeruch vom füßen Geschmad u. f. f. Die gange Außenwelt erscheint uns im qualitativen Unterschiede. Dirett, b. h. psychologisch, können wir keine Qualität in eine andere überführen, auch ba nicht, wo wir bies indirekt, b. h. wissenschaftlich genau können. Wir können 3. B. pspchologisch birekt niemals Barme in Kraft (b. h. bie Empfindung der Barme in diejenige der Bewegung) umfegen, während wir physitalisch gang genau Barme in Rraft und Kraft in Barme umwandeln können. Ebensowenia können wir psychologisch die Empfindung Beiß in ihre Farbenbestandteile zerlegen, mahrend nichts leichter ift, als bies physikalisch mittelst eines Brismas zu bewerkstelligen.
- 2. Die Zeit ober bas Folgeverhältnis der Erscheinungen.
- 3. Der Raum ober bas Berhältnis bes gleichzeitigen Rebeneinanberbestehens verschiedener Erscheinungen.

Alles, was wir überhaupt erkennen, in uns und außer uns, erscheint uns im qualitativen Unterschied-, Zeit- oder Raumverhältnis.

2. Gebiet des Gefühls. Als Sie sich bes Nasenprickelns und der Notwendigkeit des Aufstehens bewußt wurden, verspürten Sie Unlust. Dieses nennt man ein Gefühl. Biel schwieriger ist es in der Psychologie, Gefühle

als Empfindungen und Wahrnehmungen zu analhsieren. Dieselben zeigen feine Raumberhältnisse, erfüllen unser Inneres gang allgemein, folgen einander langsam und unbestimmt und zeigen nur wenige qualitative Unterschiede, vor allem die Lust und die Unlust, die erste mit einer allgemeinen Erleichterung und Forberung bes Ichs, die zweite mit einer allgemeinen hemmung und Erschwerung der Persönlichkeit. Die Gefühle lassen sich nicht birekt aus Objektvorstellungen oder überhaupt aus Borstellungen ableiten. Der Pfpchologe und Philosoph Bundt bat gezeigt, daß es als Gegenfäße nicht nur Lust- und Unlustgefühle, sondern auch Erregungs- und Hemmungsgefühle, sowie Spannungs- und Lösungsgefühle gibt, was durch Ostar Sponotisierten Untersuchungen Boats an bestätiat worden ift.

Allgemein genommen können die Gefühle von den Wahrnehmungen und Vorstellungen unabhängig erscheinen. Aber
nichtsbestoweniger werden sie beständig in unserer Seele
mit denselben associiert. Eine Erinnerung, die Wahrnehmung
des Textes einer telegraphischen Depesche, können je nach
ihrem Inhalt Lust oder Unlust, Erregung oder Hemmung,
Spannung oder Lösung hervorrusen. Aber auch umgekehrt
rust eine trübe Stimmung trübe Vorstellungen hervor
u. s. f. Gefühle und Erkenntniselemente wirken also gegenseitig auseinander. Die Gefühle sind aber außerdem vom
allgemeinen Besinden des Körpers, von Krankheit, Gesundheit, Ermüdung 2c. sehr abhängig.

Rur durch ihre Berbindung mit feinen und kompliszierten Vorstellungen verseinern und erhöhen sich die Gefühle, wie wir es im höchsten Grade bei der Ethik (Moral) und Aesthetik (Schönheitskunde) sehen können. Qualitativ bessonders gefärdte Gefühle, wie Eisersucht, Scham, Entrüstung, Bewunderung, Sehnsucht, Mitleid, Pflichtgefühl 2c. sind solche, die infolge komplizierter Associationen mit Erkenntniseles

menten, wenn auch vielsach instinktiv, auf Grund bestimmter erblicher Anlagen (siehe diese), sekundär abgeleitet worden sind. Sie zeigen oft Gemische von Lust und Unsust. Sie sind je nach Bolk, Sitte, Erziehung 2c. mit ihren bestimmten Objekten (Erkenntniselementen) verbunden. So schämt sich die Europäerin ihre Beine, die Orientalin dagegen ihr Gesicht zu zeigen u. s. f.

Es gibt ein Gebiet sogenannter körperlicher, ober besser gesagt Eingeweide-Gefühle, welche mehr ober weniger unbestimmt lokalifiert sind, wie 3. B. das Geschlechtsgefühl, bas Angstgefühl, bas Hungergefühl u. bgl. m. Diese Art Gefühle zeigen eine vage, unbestimmte Lokalisation im Raum unseres Körpers. Sie entsprechen keinen bestimmten Sinnesorganen, sind aber boch nicht so verallgemeinert, wie 3. B. Lust und Unlust, und bilden einen Uebergang zwischen dem Gebiet der Sinnesempfindungen (Erkenntnis) und dem Gebiet bes allgemeinen Gefühls ober Gemütes. Diese Rategorie von Gefühlen ift innig verbunden mit den Inftinkten Bewisse Eingeweibeempfindungen, die bes ober Trieben. Körpergleichgewichts, der Körperfülle 2c., sind weniger scharf lokalisiert, als diejenigen ber höheren Sinne, und zeigen badurch eine Verwandtschaft mit den allgemeinen Eingeweide= gefühlen.

<sup>3.</sup> Gebiet des Willens. Nachdem das Nasenprickeln Ihnen ein Unsustgesühl verursacht und die Borstellung Ihres Zimmers und des Taschentuches, mittelst Zeit und Raumsassociation, die Möglichkeit vorstellte, der Unsust durch eine Handlung ein Ende zu machen, entstand in Ihrem Innern die entsprechende associierte Bewegungsvorstellung und der sogenannte Entschluß, sie auszusühren. Solche Entschlüssenent man Bille. Dieselben sind stets mit der Borstellung zukunftiger Handlungen verbunden. Ihre Ausführung setzt nun unseren Körper in Bewegung mittelst der Muskeln.

Sobald aber Ihr Körper burch die Musteln in Bewegung gerät, andert sich die Lage Ihrer sämtlichen Sinnesorgane und infolge beffen ber Reize, welche biefelben treffen. In der Ausführung Ihres Entschlusses sind Sie also aufgestanden. Borber hatte icon der Bogel Ihr Gesichtsfelb verlassen. Dem blauen himmel dreben Sie jest selbst ben Ruden und nun, mahrend Sie zum Zimmer eilen, folgen fich die Gesichtsbilber ber grunen Biefe, ber Baume, bes Saufes, der Ture, der Treppe. Sie hören den Sund bellen. hören das Geräusch Ihrer Schritte. Sie fühlen Rasen und Ries unter Ihren Fugen, die Luft führt Ihnen Gerüche gu. Sie empfinden Ihre Bewegungen, deren Tempo und Richtung, sowie alle Beränderungen Ihres Körpergleichgewichtes, turg, die Bahl Ihrer Empfindungen, die sich zeitlich aneinanderreihen, der Raumbilder, die der Reihe nach neben einander auftreten, die mannigfaltigen Unterschiedsverhältnisse, die Ihrer Bahrnehmung sich aufdrängen, werden durch Ihre Ortsbewegung, im Bergleich zu Ihrem vorhergebenden beschaulichen Ruhestand verhundertfacht.

Diese kurze Beobachtung zeigt Ihnen, in was für einem ungeheuern Maße die Bewegung Ihres Körpers beschleunigend und bereichernd auf Ihr Geistesleben wirkt. Ihr Bewußtseinsinhalt ist aber nicht nur vermehrt. Der rasche Bechsel der Berhältnisse in den Erscheinungen in Raum und Zeit ermöglicht Ihnen eine Unzahl von Bergleichungen unter den Ergebnissen Ihrer verschiedenen Sinneswahrenehmungen. Benn Sie etwas sehen, können Sie zugreisen, um sich zu überzeugen, wie dieses Etwas sich anfühlt. Benn Sie etwas hören, können Sie in der Richtung des Geräusches lausen, um mittelst Gesichts- und Tastsinn die Quelle des Geräusches sestwasselsen des Geräusches des Geräusc

Die Bewegung erlaubt Ihnen also, die Ergebnisse einer Sinnesqualität mittelst der andern Sinne zu prüsen und allfällige Irrtümer zu korrigieren. Sollten Sie 3. B. mit

einem Sinn halluziniert ober wenigstens ungenügend wahrs genommen haben, so tann ber andere ben Fehler berichtigen.

Aber auch weitere Gefühle und Willensentschlüsse werden burch die Bewegungen bervorgerufen. Wenn wir genauer der Sache nachgeben, so merten wir bald, daß selbst ohne Ortsveränderung bes gangen Körpers unsere meisten, ja alle Empfindungen, und eine große Bahl unserer Beiftestätigfeiten durch Berschiebungen unserer Rörperteile ober wenigftens durch den Bechsel, der die Sinne treffenden Reize (3. B. burch den Flug des Bogels) bewirkt werden. Siten bewegen wir unfere Augen, unfere Bunge, unfere Bande 2c. Gine absolute Unbeweglichkeit des Körpers ift taum möglich, und bereits eine relative Ruhe fördert befanntlich besonders den Schlaf. Aber mehr! Jede Empfindung, welche längere Zeit ohne Aenderung ihrer Qualität unbeweglich fortbesteht, hört allmählich auf, b. h. bei gleichbleibender Intensität des Reizes nimmt biejenige ber Empfindung ab. bis fie gang schwindet. Das ift ein allgemeines Befet: ohne Bechsel fein Empfinden.

Wir sehen also einerseits, daß unsere Entschlüsse und mittelst berselben unsere Bewegungen durch Vorstellungen und Gefühle bewirkt werden, anderseits aber, daß unsere Gefühle und Vorstellungen durch die Bewegung so mächtig gesörbert werden, daß ihr Spiel und Wechsel ohne Bewegung kaum denkbar ist. In der Tat, wenn wir auch bei größter Bettruhe eifrig denken können, so dürsen wir nicht vergessen, daß der Inhalt dieser Gedanken mit früheren Bewegungen zusammenhängt und ohne diese kaum denkbar wäre. Wan kann sich das Seelenleben eines Menschen nicht vorstellen, der von Gedurt an wie ein Baum unbeweglich gepflanzt gewesen wäre. Außerdem haben wir beim Denken das Gefühl einer Bewegung in uns selbst. Unsere Gedanken wandern sozusagen innerlich.

Die Stärke des Willens ist ein mehrbeutiger Begriff.

Dazu gehört die Fähigkeit, feste Entschlüsse aus Gedanken und Gefühlen zu bilden, ferner die, solche Entschlüsse rasch und sicher in Handlungen umzusehen, vor allem aber die einmal ins Auge gesaßten Ziele durch konsequente Ausdauer zu verfolgen. Defekte in einer dieser Richtungen genügen vielsach, um den Willen zu lähmen. Impulsivität oder Eigensinn sind noch keine Willensskärke.

Durch ein aus dem Leben gegriffenes Beispiel sind wir nun mitten in die Psychologie geraten und haben notdürftig deren drei große Gebiete kennen gelernt: 1. das Gebiet der Erkenntnis mittelst Berarbeitung unserer, von außen kommenden Sinneseindrücke; 2. das Gebiet des Gemeingefühls und des Gemütes als allgemeine Betonung des zentralen, im Raum nicht lokalisierten Empfindens unserer Seele; 3. das Gebiet des Willens und der Bewegung, deren Kraft die verarbeiteten Eindrücke und Zustände der Seele nach außen in Form von Handlungen wirft. Wir erkennen sosort, daß das erste Gebiet zentripetale (d. h. zum Seelenzentrum führende), von außen kommende Elemente enthält, während das zweite Gebiet nahezu rein zentral erscheint, das dritte dagegen zentrifugale (d. h. vom Seelenzentrum nach außen führende) Wirkungen entsaltet.

Gehen wir nun zur kurzen aphoristischen Definition einiger anderer psychologischer Ausbrücke.

<sup>4.</sup> Urteil und Kausaltät. Wenn ich aus gegenwärtigen ober vergangenen Zuständen meiner Seele auf das Vorhandensein gegenwärtiger, vergangener oder zustinftiger Erscheinungen "schließe", nennt man das einen Iogischen Urteilsschluß. Urteilsschlüsse können richtig, falsch oder teilweise richtig, d. h. zutreffend sein. Daß das richtige Beurteilen der Gegenwart und der Zusunst (zum großen Teil auch der Vergangenheit) für den Menschen von

eminenter Bebeutung ift, wird niemand bezweifeln. Urteilen steht mit bem sogenannten Rausalitätsgeset im Bufammenhang, das da fagt: "Reine Birfung ohne vorhergehende Urfache". Das Raufalitätsgeset selbst ift aber eigentlich nur bas Energiegefet, bas fagt: In ber uns bekannten Belt ber Erscheinungen entsteht nichts aus nichts, und geht fein Atom, fein Funte Energie verloren. Folglich, wenn etwas scheinbar verschwindet oder entsteht, handelt es sich nur um eine Ortsveranderung (Bewegung), oder Qualitäts= verwandlung. Jede Energieform geht durch Aftion ober Reaktion in eine andere über, oder aus einer anderen berbor. Erstere nennt man Ursache, lettere Birfung; statt Ursache und Wirfung fann man somit ebensogut fagen Aftion und Wir urteilen scheinbar auf zwei Beisen: induktiv Reaftion. ober beduftiv.

Beim induttiven oder Analogieschlußschließen wir aus dem häufigen Busammentreffen, oder aus der eigen= artigen Berkettung gemiffer Ericheinungen auf ihre intimere, urfächliche Rusammengehörigkeit. Beispiele: Wir haben unzählige Male gesehen, daß der Apfelbaum im Frühjahr blüht, daß sich aus diesen Blüten fleine Aepfelchen entwickeln, bie im herbst reifen. Daraus schließen wir, daß der Apfel vom Apfelbaum und nicht 3. B. vom Tannenbaum stammt, selbst wenn er am Beibnachtsbaum bangt, und, wenn wir einen Apfelbaum pflangen, bag er uns fpater Apfel geben wird. — Wenn ein Mensch uns mahrend einiger Jahre täglich angelogen hat, schließen wir baraus, daß er uns auch später anlügen wird und trauen ihm nicht mehr. u. das. m. Wir muffen aber gleich bemerken, bag ber Analogieschluß erstens fehr ungleichwertig ift, und nur durch außerste Borsicht und peinlichste Genauigkeit zu einer an Gewißheit grengenden Wahrscheinlichkeit führt, zweitens, bag er massen = haft unterbewußt (fiehe 3. Rapitel, wo der Sinn bes Ausbruckes "unterbewußt", an Stelle bes Wortes

"unbewußt", des Raberen erklart wird) geschieht, in-Unzahl Sinnegerfahrungen in unserer bem wir eine scheinbar Seele registrieren, die wir vergessen dennoch "instinktiv" (unterbewußt) im späteren Leben zu Analogieschlüssen benuten. So wandern wir in Ge-Bald, Geftrübb. Berg. versunken durch banken und Gewässer, ohne zu fallen, ohne anzustogen, ohne zu ertrinken, indem wir beständig beim Bormartsschreiten auf Grund von Schluffen, die wir unterbewuft aus unferen früheren Erfahrungen ziehen, alle gefährlichen Gegenstände und Bewegungen vermeiben. Wir vollziehen vielmehr in gleicher Beise die zweckmäßigen Umgehungsbewegungen. Die Beurteilung beffen, mas gemacht und vermieben werben foll, ist hierbei fast maschinenmäßig automatisiert und scheinbar unbewußt (unterbewußt) infolge ber Uebung geworden.

Der beduktive Urteilsichluß ift bagegen bie absolut notwendige Folge von zwei oder mehreren sogenannten Brämiffen, d. h. als unbedingt giltig aufgestellten Sate, wenn dieselben absolut richtig find. Er ift eigentlich in benfelben enthalten und fällt und steht mit ihnen. Wenn ich fage: 1. alle Menschen haben einen Magen: 2. Sie find ein Mensch; 3. also muffen Sie einen Magen haben (ober somit haben Sie einen Magen), so ist bag ein Shllogismus ober Deduktivschluß nach alter scholastischer Art. Glücklicherweise hat man in neuerer Reit gelernt, Krebskranke durch Magenausschneidung zu heilen. Somit ist dieser Syllogismus nicht mehr wahr, benn es gibt Menschen ohne Magen, so daß eine der Prämissen falsch geworden ist. Aber auch ohne das ist die ganze Spekulation mit Deduktionen tatfächlich fast nur in der Mathematik von mahrem Wert, weil man nur in berfelben mit absolut richtigen Brämiffen operieren tann. Berade in dem gegebenen Beispiel ift die Deduktion nur eine scheinbare, benn die beiden Brämissen felbst beruhen nur auf Induktionsschluffen. Beil ich bei

allen Sektionen einen Magen finde, ichließe ich, daß alle Menschen einen Magen haben, und weil Sie alle Eigenschaften beffen haben, mas ich unter Mensch verstehe, induziere ich, daß Sie ein Mensch sind. Der Schluß ergibt sich bann gang von felbst, ba ber Magen eben zu ben Gigenschaften des Menschen gehört, obwohl ich ihn nicht birekt sehe. Und bennoch fann die ganze Deduziererei falich sein, wie wir es gesehen haben. Allerdings kommen wir ohne Deduktionen nicht gang durch. Aber dieselben sind da, wo bie Prämissen absolut sicher stehen, meistens so felbstverständlich, daß sie mehr eine Spielerei barftellen. Dort bagegen, wo die Bramiffen unficher find, führen fie gu Fehlschlüssen. Infolgedessen haben tomplizierte, auf Deduktionen beruhende Gebäude meistens feinen Wert, weil eine einzige faliche Brämiffe genügt, um das ganze Rartenhaus zu fturzen. Dagegen erzieht diese Art ber Schlufziehung außerhalb ber reinen Mathematik den Menschengeist zur Sophistik, b. h. bazu, mittelft Wortgebäuden, die den Schein großer Erattheit haben, Trugschlüsse zu verdecken. In der Mathematik da= gegen, wo die Gleichungen, Mage und Gewichte ihre absolute Richtigkeit besitzen, ift die Deduktion der Leitfaden bes Ganzen. Wenn ich sage: "1. Die Winkelsumme in einem jeden Biereck ist gleich vier rechten Binkeln. 2. Gin Trapez ist ein Viered. 3. Folglich ist die Winkelsumme in einem Trapez gleich vier rechten Winkeln," fo ift bies ein unanfechtbarer, absolut richtiger Deduktivschluß. Und so geht es mit ben tomplizierten mathematischen Schlüssen, die alle in ihren absolut richtigen Prämissen vollinhaltlich enthalten find. Die Debuktion ift baber bie Logik bes rein abstrakten Denkens, b. h. der reinen Mathematik, die Induktion dagegen biejenige ber tontreten Biffenschaften. Beibe helfen und erganzen einander in vielen Biffenszweigen, wie Phyfit, Chemie 2c.

Leider werden die Ueberzeugungen der Menschen in

Tat und Wahrheit viel weniger durch logische Schlüsse, als durch ganz andere Dinge, vor allem durch Gefühle, Gemütsstimmungen, blindes Nachdeten und Nachahmen erzeugt. Wir können uns hier nicht weiter über die Logik verbreiten und gehen zur Erläuterung weiterer psychologischer Ausdrücke über.

- 5. Das Gedächtnis ist ein wichtiger psychologischer Begriff und besteht innerhalb unserer Introspektion, unserer Seele, aus drei Erscheinungen:
- a. Irgend eine Empfindung, eine Wahrnehmung, ein Schluß, ein Gefühl, ein Willensentschluß oder die Impulse einer ausgeführten Bewegung werden als Spur oder sogenanntes Erinnerungsbild in unserer Seele (in unserem Gehirn) ausbewahrt. Wie? Was ist diese Ausbewahrung? Das ist noch ein Kätsel. Wie eine starre Photographie kann eine solche Spur sich im lebenden Gehirnprotoplasma kaum erhalten. Ist es ein abgeschwächter Komplex von Wolekularschwingungen oder nur von leichten Aenderungen der Molekularschwingungen? Wir wissen st nicht. Diese Frage gehört übrigens nicht hieher, da sie nicht zur eigentlichen Psychologie gehört. Aber Tatsache ist es, daß ein jeder unserer Seelenvorgänge eine Gedächtnisspur, d. h. ein Erinnerungsbild zurückläßt.
- b. Das Biederlebendigwerden ber Gebächtnisspur. Dies geschieht durch die Erscheinung der Gedankenassoziation (Assoziation der Borstellungen, Wahrnehmungen, Gefühle, Entschlüsse 2c.). Die Assoziation ist ein lebendiger Vorgang der Verbindung von zwei oder mehreren Seelenzuständen. Wenn ich plöglich einen Bekannten sehe, fällt mir sein Name ein. Die Gesichtswahrnehmung des Bekannten hat das Gedächtnisbild seines Namens durch Assoziation hervorgerusen. Der Name (sagen wir Hans Meher) ist aber hauptsächlich ein Klang oder Ge-

hörbild (Gehörerinnerung). Folglich hat die Wahrnehmung meines Freundes Hans Meher durch meine Augen das in mir unbewußt schlummernde Gehörerinnerungsbild seines Ramens: "Hans Meher" durch Gedankenassation hervorgerusen und ich nenne ihn grüßend bei seinem Namen. Man kann sagen, daß die schlummernden Erinnerungsbilder durch Associationen plöglich wieder belebt oder wieder verstärkt werden und so wieder zum Oberbewußtsein gelangen.

c. Das Wieberertennen ober das Bewahrwerben, daß das neubelebte Erinnerungsbild das gleiche ift, Im gegebenen Beispiele erkenne ich ben wie bas frühere. Sans Meber als ben früher bon mir gefannten wieber. Das Wiedererfennen fann beim Gedachtnis fehlen. Erinnerung fann auftauchen, ohne daß man weiß, woher fie tommt, und ohne daß man fich ihrer Identität mit bem früheren identischen Vorgange bewußt wird. ist es freilich psychologisch keine Erinnerung, weil sie ja als solche vom Subjekt nicht erkannt wird. Nichtsbesto= weniger kann man indirekt nachweisen, daß es ein Bedächtnisvorgang ist. So schreibt mancher Autor Säte oder Melodien nieber, die er für sein geistiges Eigentum halt, mahrend er fie tatfächlich aus andern gelesenen ober gehörten Werten entnommen hat, aber bies nicht mehr erkennt.

Ohne a und b gibt es keine Gebächtniserscheinungen; c dagegen kann fehlen. Folgende Tatsachen oder Gesetze bes Gebächtnisses mussen wir noch festnageln:

Niemals wieberholt bas Gebächtnis ganz genau bas frühere Bild. Etwas gefälscht, b. h. geändert, wenn auch manchmal nur minimal, ist es immer. Einiges verliert sich und anderes kommt hinzu. Größtenteils kommen diese Anberungen dadurch, daß die Gedächtnisbilder in sehr verschiebenen Associationen wieder hervorgerusen werden und daß jede neue Association etwas Neues hinzutut und etwas Altes abbröckeln läßt. Diese Fälschungen der Erinnerung können

oft und besonders bei gewissen Menschen so groß werben. daß sie die Gedächtnisbilder bis zur Untenntlichteit verunstalten, ja fogar Dinge als Erinnerungen erscheinen lassen, bie gar nie erlebt worben find. Diesen Borgang nennt man Erinnerungsfälschung. Bartiell kommt er bei jedem Menschen vor in Form von Uebertreibungen u. bgl. m. und ist früher viel zu wenig beachtet worden. Die Treue des Gedächtnisses wechselt je nach den Individuen sehr. Berbindung von Empfindungen, Wahrnehmungen, Borstellungen, Gefühlen 2c. untereinander, nennt man Assoziation; die Berklüftung folder affoziierter Gebilde Diffoziation. Je häufiger zusammen wiederholt, desto fester verbunden werden die assoziierten psychischen Gebilde. Schlieflich verichmelzen bieselben zu sekundären Ginheiten ober Aggregaten (S. Spencer). Gine frühere Bielheit wird fpater zu einer psychologischen Einheit, die als solche eine eigene Qualität betommen tann (3. B. die Bahrnehmung eines Wortes beim raschen Lesen). Auch Mischempfindungen (z. B. der Mischton eines Affordes) verschmelzen zu einer Empfindung. Solche Borgange zu sekundaren Ginheiten verschmolzener Assoziationen fann man mit Bundt Affimilation nennen. Romplikation nennt der gleiche Autor die intime (meik unterbewußte) Berbindung ungleichartiger, psychologischer Gebilbe, g. B. diejenige bes Begriffes "hund" mit bem Gesichtsbild eines hundes, dem Bellen, dem Laut- und Schriftbild des Wortes "Hund" 2c.

Ferner siziert sich ein Gebächtnisbild um so sester, als der Seelenvorgang stärker und häusiger wiederholt wird. Endlich bewirkt eine häusige Wiederholung der gleichen Seelenvorgänge eine derartige Erleichterung ihrer Assoziationen unter sich oder mit anderen, daß die Intensität des Seeleneindruckes immer schwächer wird und schließlich so schwach und zugleich so mechanisch (wie man sich ausdrückt automatisiert oder gewohnheitsgemäß), daß er gar nicht

mehr beachtet wird und aus dem Bereich des gewöhnlichen Bachbewußtseins (bes gewöhnlichen Seelenzustandes während bes Tages) schwindet. Er wird unterbewußt (scheinbar unterbewußt). Ich brauche nicht zu sagen, daß auch alle Willenseimpulse zu Bewegungen als Erinnerungsbilder, also als Gebächtnisspuren, erhalten bleiben. Jene Bewegungsbilder bleiben aber zumeist unterbewußt.

Wir sehen also, daß die Borgänge des Gedächtnisses, vielleicht noch deutlicher als andere Seelenvorgänge, klar darauf hindeuten, daß demjenigen Etwas, das uns als Seelenzustand erscheint, Energien und Bewegungen in unserem Gehirn entsprechen, die zum großen Teil unter der Schwelle unseres Bewußtseins für uns versteckt bleiben. Ein gutes Gedächtnis erhält viele Spuren, belebt dieselben leicht wieder durch Association und erkennt sie auch leicht.

6. Aufmerksamkeit. Bährend wir benten, tonnen wir zu gleicher Zeit nur wenige Seelenzustände in unserem Bewußtsein behalten. Ich tann nicht zu gleicher Zeit aufmerksam lesen und einem Gespräch zuhören, ober auch nur ben ganzen Inhalt bes Buches, bas ich lese, mir gleichzeitig Meine bewußte Seelentätigkeit ist somit jeden porstellen. Augenblick mehr ober weniger auf bestimmte Gedanken ober Gegenstände eingeengt. Je intensiver ich an etwas bente ober auf etwas achte, besto eingeengter ist bas Felb meines Bewußtseins. Diesen Zustand ber starten und zugleich eingeengten Seelentätigfeit nennt man Apperzeption ober Aufmertfamteit; er ift, wenn ftart, mit einem beutlichen Gefühl der inneren Anstrengung verbunden. ich dagegen eine Reihe Eindrücke auf meine Sinne wirken lasse, ohne besonders darauf zu achten und ohne viel babei zu benten, fann ich mir einer größeren Rahl verschiedener Eindrücke gleichzeitig bewußt werben, obwohl biese Bahl auch

beschränkt ist. Dann ist die Ausmerksamkeit schwächer und breiter. Diesen Zustand nennt man Zerstreutheit die Richtbeachtung gleichgültiger Dinge im Zustande intensiver Ausmerksamkeit oder Konzentration. Rehmen wir an, wie es auch tatsächlich der Fall ist, daß die verschiedenen Eindrücke unserer Sinne und die Impulse zur Bewegung unserer verschiedenen Muskeln in verschiedenen Abteilungen des Gehirnes vor sich gehen, so muß man die Ausmerksamkeit als ein wanderndes, konzentriertes (eingeengtes) Maximum der Gehirntätigkeit betrachten, das durch wechselnde Associationen von einem Punkte des Gehirns zum andern abgelenkt wird, und jedesmal vorhandene Gedächtnisbilder durch erhöhte Tätigkeit wieder belebt.

Wir sehen also, daß bas Spiel ber Bedanten, Befühle und Willensimpulse in unserem Seelenleben durch die sogenannte Assoziation der Erinnerungsbilder mittelst der Aufmerksamkeitstätigkeit geregelt wird, welche beständig bas Falsche vom Richtigen mittelst der oberbewußten oder der unterbewußten (instinktiven) Urteilsfähigkeit ausscheibet. Sier muß aber gesagt werben, daß wir psychologisch introspektiv, b. h. burch Selbstbeobachtung unserer tätigen Seele, nur eines geringen Teiles der wirklich in uns vorhandenen Asso= ziationen gewahr werden. Der größte Teil berfelben geichieht im tiefen Dunkel ber uns unbewuft erscheinenben unterbewußten Tätigfeit unseres Gehirnes (darüber siehe Wenn ich einen Berggipfel erreicht habe weiter unten). und mir augenblicklich nur bes wunderschönen Panoramas bewußt bin, bas ich um mich sehe, weiß bennoch meine Seele unterbewußt, daß mein Körper an einem fentrechten, halsbrecherischen Abarund steht und daher sein Gleichgewicht nicht verlieren darf, daß ich nur fnapp Zeit zur Beimtehr habe, hungrig oder durftig bin, daß zu Sause Geschäfte, Frau und Kind auf mich warten u. bgl. m. Alle biefe

unterbewußten, mit dem Sehen des Panoramas verbundenen (assoziierten) Gedächtnisdilder verhindern z. B., daß ich einen Sprung in die Lust mache, um dem schönen Andlick näher zu treten. Träume ich dagegen nachts im Schlaf die gleiche Situation, so mache ich den Sprung und bleibe sliegend in der Lust, weil meine unterbewußten Assoziationen ruhen, d. h. untätig, resp. dissoziationet früher.)

7. Werftand. Mit dem Ausbrud Berftand bezeichnet man die Fähigfeit, die Eindrücke der Außenwelt und bie Borftellungen, die uns von anderen mittelft der Laut- und Schriftsprache beigebracht werden, entsprechend flar und geordnet in uns aufzunehmen. Ein verständiger Mensch mißversteht selten; er faßt rasch und sicher auf und ist infolgebessen fähig, nicht nur recht viel auswendig zu lernen und wiederzugeben, mas ja ein Idiot mit Riesengebächtnis auch fann, sondern das, was er gelernt hat, flar zu begreifen und richtig anzuwenden. Der Berftand fann verschiedene Richtungen haben. Der eine versteht leicht abstrahierte Debuktionen und hat infolgebessen einen guten mathematischen Berftand. Der andere beobachtet gut, behält und affoziiert besonders gut die sinnlichen Eindrücke; die induktiven Analogieschlüsse bleiben mehr bei ihm haften; er hat mehr Berftand für Naturwiffenschaften. Gin Beiterer hat mehr Sinn für Sprachformen, Geschichte u. bgl. m., und so fort. Einem entwidelten Berftand entspricht bas fogenannte Talent, bas aber bekanntlich sehr einseitig sein kann. Man kann verständig (verständnisvoll) in der einen, unverständig in der andern Richtung sein. Auch im Gebiet der Kunft, b. h. ber feinen Gefühlsbetonung, gibt es ein reproduktives Talent: ebenso in der Technit der Bewegungen. Man tann Berftandnis für Musik, Malerei und Turnen haben, während man im Gebiet des Wissens recht wenig babon besitzt, und umgekehrt.

8. Phantafte. Eine ganz andere Eigenschaft ist die Bhantafie. Gedächtnis und Berftand wiederholen bie Ginbrude, fassen sie auf und scheiben bas Bichtige vom Unwichtigen, das Faliche vom Wahren aus. Sie bewegen fich aber stets mehr ober weniger in ben Bahnen, die ihnen unmittelbar, sei es von der umgebenden Ratur, sei es burch andere Menschen, direkt vorgezeichnet werden. reproduzieren, produzieren aber nicht. Talentvolle Menschen verstehen es, neue Ideen, Funde und Schöpfungen ber Genies sich zu eigen machen, weiter auszubauen, zu verwerten und klar wiederzugeben. Unter Phantafie versteht man im Gegensat hierzu die übrigens mit Talent und Berftand fehr oft verbundene Fähigfeit, felbständig die Seeleneindrucke neu zu kombinieren, neue Wege in allen Gebieten zu bahnen, unbefümmert um den Schlendrian bon Brauch und Bertommen, oft im Gegenfat jum Gelernten ber Schule, zu ben üblichen Anschauungen u. dal. m. Phantafie bezeichnet man als plastisch, weil sie nicht ftarr bas Gegebene wiederholt, sondern sich neuen Berhältnissen wie Teig anpaßt und alles neu gestaltet. Mag sie die tollsten Sprünge machen, wie etwa im Traum, mag sie umgekehrt neue, bisher verborgen gebliebene Bahrheiten burch ihre Rombinationen entbeden, fie bleibt die den Genius umgautelnde Fee, die spendende fruchtbare Mutter bes In ihrem Schaffensbedürfnis, im übermut ihres Ringens mit den Harmonien des Neuen und Unbekannten faet sie oft leichtfertig mächtiges Unkraut neben ben segensreichsten Früchten, weshalb die stachlichen Bedanten des reproduktiven Berstandes ihr spinnefeind werden. Das ist bie schnödeste Undankbarkeit; benn die Phantasie ift die Mutterbruft, von welcher sie zehren, und die sie kein Recht haben zu verunglimpfen. Auf eine schaffende Phantafie kommen ja immer hundert forrigierende Talente, die bas Unfraut ausjäten, fo bag bas Felb icon längst gereinigt ift, bis

neue Produkte entstehen. Selbstverständlich spreche ich nur von neuen Phantasieprodukten, und nicht von den mumisizierten und kristallisierten Dogmen, die aus uralten Phantasieprodukten unserer Ahnen (religiöse und andere Orthodogien z. B.) entstanden sind. Die Revision und Korzektur der Phantasieprodukte durch den Berstand ist unersläßlich.

Die Phantasie bewegt sich in zwei Hauptrichtungen: 1. im Bebiet ber Erkenntnis, wo sie forscht, entbedt und unser Biffen in allen Richtungen erweitert, 2. im Gebiet ber Berfeinerung, ber harmonisierung ber mit ben Sinneseindrücken und Vorstellungen assoziierten Gefühle und Gefühlsbetonungen, b. h. im Gebiet der Runft. Der Berftandes= gelehrte weiß vieles, was andere vor ihm erforscht haben, beurteilt es richtig und scheidet gut das Wahre vom Kalichen; er selbst aber weiß nichts Neues aus seinem Ropf hervoraubringen. Der Forscher und Entdeder braucht Phantasie. Läft er aber dieselbe Burgelbäume ichlagen, wie im Traum, ohne Urteilsvermögen, so schafft er hauptsächlich Unfraut. Besitt er baneben Berftand, so jätet er felbst aus in seinen Phantafieprodukten und bietet seinen Mitmenschen reichliche, brauchbare Früchte. Das Gleiche gilt im Gebiet der Phantafie ber Gefühlsbetonungen oder der Runft. Es gibt Berftandeskunftler. Das find gute Ropisten, gute Biebergeber ber Runst anderer. Es gibt aber auch Runstgenies, welche Neues schaffen. Enthalten ihre Produktionen viel Unkraut, fo ift eben ihre Runft unschön.

<sup>9.</sup> Vernunft. Unter Bernunft versteht man wohl am besten das Vermögen, abstrakte Begriffe zu bilden und logisch zu verwerten. Die Vernunft setzt ein harmonisches Gleichgewicht des Denkens voraus, enthält jedoch eine Nuance mehr als die des sogenannten "gesunden Menschenverstan-

bes", ben man eigentlich gefunde Menschenvernunft nennen follte. Rum vernünftigen Menichen gehört entichieben noch ein Studchen gefunder, plastischer Phantafie, wenigstens im Gebiet des Erkennens. Das Hauptkriterium der Bernunft ist aber die Selbsterkenntnis, b. h. bas Bermögen, seine eigenen Fähigkeiten richtig zu taxieren, dieselben weder zu überschäten noch zu unterschäten. Mit biefer Fähigkeit verbunden ist biejenige der Menschenkenntnis, b. h. ber richtigen Beobachtung, Beurteilung und Berechnung anderer Der vernünftigste Mensch ift berjenige, ber sich Menschen. allen Umständen bes Lebens am besten anzupassen imstande ist, sich überall zurecht findet, soweit überhaupt möglich rasch und sicher bas Bahre vom Falschen unterscheibet, die Bukunft richtig berechnet, keine zu großen Anforderungen an das Leben stellt, seine Triebe und Leibenschaften fo lange und so start im Bügel halt, als sie ihm und anderen schaben oder gefährlich werden können, kurz, in allen guten Dingen Maß hält, schlechtes, schädliches und gefährliches vermeidet, sich nicht ärgern und aufregen läßt, und überall badurch durchzukommen versteht, daß er die andern Menschen und die Gegenstände der Natur so nimmt, wie sie sind, ihre Gefahren und Schädlichkeiten zu umgeben, zu vermeiben, reib. ihre Borteile zu feinen Gunften zu benuten verfteht. Bur Vernunft gehört auch eine richtige, gut angepaßte Entwicklung des Willens und des Gefühlslebens. Die Ber= nunft ist also plastisch, b. h. modellierbar oder anpagbar wie die Phantasie. Aber ihre Modellierbarkeit ist mehr passiv; es treibt sie nicht mit Gewalt zur Schaffung neuer Modelle; fie begnügt fich bescheiben mit ber schmiegsamen Anpassung an dasjenige, bem fie auf ihrem Lebenswege begegnet. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird vielfach bas Wort Berftand für Bernunft angewendet.

10. Gthik. Unter Ethit ober Moral follte man nicht gewisse historische ober religiose bogmatische Lehrsätze, wie die 10 Gebote des Mofes verstehen. Die Ethit gehört jum Gebiet bes Gefühls und ift auf instinktive Gefühle ober Gemütserregungen ber Sympathie ober bes Mitgefühls begründet. Es ist vielmehr jede ethische Dogmatik aus den natürlichen ethischen Gefühlen des Menschen bervorgegangen. Bon Natur aus ist ber Mensch, zum großen Teil wenigstens, ein soziales Befen, bas einigermaßen Mitgefühl für feinen Rächsten empfindet, bas Beib für Mann und Kinder, der Mann für Beib und Kinder, die Kinder für Geschwister und Eltern. Bas ben einen freut, freut ben andern, was dem einen weh tut, tut dem andern weh. Die Sympathiegefühle erweitern sich von den Nächsten auf bie Freunde, von den Freunden auf die Beimat, von der Beimat auf das Baterland, vom Baterland auf die Menfchheit, ja sogar auf Tiere, Pflanzen und gewohnte Gegenstände. Jene Gefühle find angeboren, instinktiv im Menschen. Ber sie gar nicht besitt, ist ein Ungeheuer, ein moralischer Idiot, ein geborener Berbrecher. Gewisse Theoretiter haben die Ethik auf das egoistische Interesse aufbauen wollen. Das ist ein schwerer Frrtum. Niemals kann eine gefühllose reine Bernunft zu einer reinen sozialen Ethik ober Moral führen. Es ist aber ebenso falich, wie es landläufig geschieht, zu behaupten, daß der Egoismus, b. h. die Summe der egoistischen Gefühle, einen Gegensat zum Altruismus, b. h. zu ben ethischen ober Sympathiegefühlen bilbet. Bei einem ibealen sozialen Befen sollte im Gegenteil die vollste Barmonie zwischen bem Sympathiegefühl und bem Egoismus herrschen, d. h. es follte jedes Mitglied der Gesellschaft seine höchste Lust in der Lust und Befriedigung der andern, ber gangen Gesellschaft finden, wie wir dies im Ameisenund Bienenstaat seben. Bare biese Luft beim Menschen ebenso groß, so hatten wir ichon langst bas Paradies auf

Erben. Bir brauchten feine Gesetze, feine Regierungen und Leider sind aber bie ethischen Gefühle ber feine Strafen. Menschen sehr unvollkommen; es lebt in uns noch viel zu viel vom Raubtier, das seine Lust am Leiden anderer findet, ober wenigstens seinen Egoismus auf Rosten der Luft anderer befriedigt. Liebe beinen Nächsten wie dich felbst, und bie bie Gesamtheit mehr als bich selbst ober einen Nächsten; bas ist bas einzige ethische Gebot ber Menschheit, wie sie fein follte. Fügt man aber hingu: Liebe beine Feinde, fo muß man antworten: solange es Feinde unter ben Menschen aibt, ift eben eine reine, fpontane foziale Ethit unmöglich und braucht man Notbehelfe. Es gibt zwei Formen des ethischen Fühlens: die reine Liebe ober Sympathie, mehr ein Luftgefühl, und das Gemissen. Das Gemissen besteht aus einer Reihe Unluftgefühle, die sich in uns regen, wenn wir andere schädigen, wenn wir etwas Antisoziales ober Schlechtes begehren ober tun, und die uns bazu treiben, das Schlechte oder Antisoziale zu vermeiden und das Gute, d. h. das Altruistische, das Soziale zu tun. Die Gewissensgefühle forbern von uns, daß wir störenden egoistischen Lufttrieben entgegen basjenige tun, was wir Pflicht nennen, b. h. basjenige, was wir für das Wohl anderer und der Gesellschaft tun zu müssen glauben, und basjenige laffen, mas die Bflicht verlett. Man ersieht ja daraus, daß es außerordentlich tomplizierte Dinge find, d. h. Kombinationen von Borftellungen, feinen Gefühlen und Willenshandlungen, die wir auszuführen haben, um nach unserem Bewissen unsere Pflicht zu erfüllen. Babrend das Pflichtgefühl selbst zum größten Teil erblich angeboren ift, find seine Objekte in bedeutendem Mage angelernt und angewöhnt, b. h. durch Sitte und Konvention bestimmt. Es gibt aber Menichen, die in ihrem angeborenen Charafter fein ober fehr wenig Gemissen haben, b. h. eben feine Mitgefühle mit andern und mit der Gesellschaft. Bei biesen ethisch Defekten kann bie Bflichterfüllung nur mehr ober 36 Erster Teil. Seele, Gehirn u. Nerven im Normalzustand.

weniger durch Gewohnheit angelernt werden und haftet nie fest.

- 11. Aesthetik. Das äfthetische Gefühl ist das Gefühl für das Schöne. Auf der ästhetischen Phantasie (Phantasie im Gediet des Gesühls) ist die Kunst begründet. Es ist hier nicht der Play, uns darüber weiter zu verbreiten. Es sei immerhin bemerkt, daß man als Grundlage oder Motive der Kunst vor allem die Nachahmungssucht, dann den Trieb nach Selbstdarstellung (incl. Freude an eigener Bewegung, eigenem Gesang zc. nach Groos) und das Beschrsis nach Harmonie in der Abwechslung sindet. Derartige Anwandlungen sind bereits bei Tieren, z. B. bei den Bögeln, vorhanden. Die menschliche Kunst sucht vor allem starke Gesühle zu wecken.
- 12. Criebe. Unter Trieben versteht man uralte, von unseren tierischen Borfahren ererbte Inftinkte, die mit ber Erhaltung des Lebens des Andividuums und der Art in intimer Beziehung stehen, und die dumpf innerlich als Gefühle und zugleich als Handlungsbedürfnisse empfunden werben. Im Trieb find Gefühl und Impuls zur Bewegung fast eins. Die typischsten Naturtriebe find Sungergefühl und Eftrieb, Durftgefühl und Trinktrieb (wohlberftanden Waffer-, nicht Alkoholtrinken), Geschlechtsgefühl und Geschlechtstrieb, Angstgefühl und Erstarrungs- oder Fluchttrieb, Borngefühl und Rachetrieb, Liebesgefühl und Aufopferungstrieb. Es gibt gemischte Triebe, wie die Entruftung über die ichlechten Sandlungen eines andern, die ein Gemisch von Liebe oder Gewissen und Rorn sind. Wenn ein Trieb über die Befriedigung natürlicher Bedürfnisse ber Lebenserhaltung hinausgeht und förmlich für sich mit ben entsprechenden Gefühlen als Genuß gezüchtet wird, nennt

man ihn Leibenschaft. Es gibt beim Menschen eine Unzahl künstlicher Leibenschaften, die durch Beispiel und Gewohnheit gezüchtet werden und nichts mehr mit den Naturtrieben zu tun haben, wie z. B. viele Spiele und Sporte.

18. Suggestion. Unter Suggestion verfteht man eine ganz eigentümliche Art ber psychischen ober besser gesagt pspcho-physiologischen Reaktion, bei welcher eine Borstellung, bie sich gewöhnlich an eine Wahrnehmung knüpft, derart intensib und einschränkenb, wie man sich ausgebruckt hat, "monoideistisch" wirkt, daß sie ihre gewöhnlichen Assoziationen mit forrigierenden Gegenvorstellungen verliert, gewaltsam die gewöhnlichen Hemmungen durchbricht und solche hirntätigkeiten auslöft, welche fonft von ihr unabhängig und immer ober meistens unterbewußt zu geschehen pflegen. Die Suggestion bissoziiert, mas sonst assoziiert ift. sonders suggestibel sind daher leicht dissoziierbare Gehirne. Eine Suggestion pflegt biejenigen Tätigkeiten auszulosen, bie durch ihren Inhalt versinnbildlicht werden und zwar so, daß sich das suggerierte Subjekt des Mechanismus der erfolgten Handlung ober Erscheinung durchaus nicht bewußt ist und daher meistens über ihr Geschehen staunt. Manchmal löst umgekehrt eine Borftellung das Gegenteil von dem aus, was suggeriert wird (Autosuggestion). Ich sage einem Menschen: "Sie sind fchläfrig, Sie gahnen"; nun gahnt er unwillfürlich. Die Suggestion ist gelungen und er ist bereits hypnotisiert. Ich lege seinen Arm auf seinen Kopf und sage ihm, berselbe sei steif und er könne ihn nicht wieder herunternehmen; er kann es nicht. Ich sage ihm nun: "Sie feben bor fich einen blauen fliegenden Bogel"; er fieht denselben. Ich sage ihm ferner: "Sie sind blind und seben nichts mehr"; er sieht nichts mehr. — Das sind alles Suggestionen und zwar sensorische, motorische, positive und negative. Die negativen löschen aus und hemmen. Sage ich aber jemandem: Ihr Ropf wird frisch; Ihre Füße werden warm - und ftatt beffen bekommt er Ropfweh und falte Fuße, bann spricht man von Autosuggestion. Begriff ber Suggestion ist mit bem Begriff bes Sypnotismus ibentisch, b. h. die Sppnose ift ein suggerierter graduierter Schlaf. Der Schlaf fördert die Suggestibilität. Doch sind Erfolg und Mechanismus einer Suggestion im Bachzustand und im Schlafzustand gang genau gleich. Im Schlafzustand ist die Dissoziation allgemein, im Wachzustand partiell und Glaube, Nachahmungstrieb und alles, was umschrieben. bie Gehirntätigfeit eines Menschen hinreißt und gur blinden Folgsamkeit veranlaßt, bringt mehr ober weniger beutliche Suggestionswirkungen mit sich. Man wird in erster Linie burch andere Menschen, aber auch durch Bücher, Gegenftanbe, Gemütseindrucke u. bal. m. fuggeftib beeinflufit. Es würde zu weit führen, diese interessante Frage hier weiter zu verfolgen und ich verweise auf mein Buch über ben Shpnotismus (vierte Auflage, Stuttgart bei &. Ente). 3ch erwähne nur noch, daß die sogenannte Spfterie auf pathologischer Reigung zur Dissoziation oder pathologischer Suggestibilität und Autosuggestibilität beruht.

<sup>14.</sup> Fprache. Bevor wir die Psychologie verlassen, müssen wir noch untersuchen, was die Sprache ist, die den Wenschen so sehr von den übrigen Lebewesen unterscheidet. Die Sprache ist die Münze des Denkens. Es gibt eine mimische oder Zeichensprache, eine Lautsprache und eine Schriftsprache. Wie die Münze (alle Geldwertzeichen) ein Symbol (d. h. ein Ersatzeichen) eines materiellen Wertes überhaupt ist, so sind die Worte und sonstigen Ausdrücke der Sprache Symbole (Ersatzeichen), um Einzelvorstellungen, abstrakte Begriffe, Wahrnehmungen, allgemeine Borstell-

ungen, Gefühle 2c., furz, sowohl einzelne Seelenzuftanbe, als ganze Gruppen solcher zu versinnbilblichen. Das Wort "blau" ift die Munge einer Farbenempfindung, das Wort "Bogel" diejenige einer ganzen Rlasse von Tieren, bas Bort "laufen" die Munge für eine gange Gruppe von Bewegungen, das Wort "Liebe" diejenige für eine große Rategorie von Gefühlen u. f. f. Das gleiche Wort, z. B. "Liebe", kann burch ein gesprochenes Lautsumbol, burch verschiedene Schriftzeichen ober burch gemimten Ausbruck versinnbilblicht werden, genau so wie der Geldwert von 20 Mark in ber Form einer Banknote, eines Golbstückes oder in Silbermunze versinnbildlicht wird. Die Sprache ift also eine Symbolit, die Sprachfunde eine Wertzeichentunde bes Denkens. Da ber Papagei mit seiner Sprache feine Gedanken versinnbildlicht, ift seine Sprache keine Sprache. Leiber wird mit der Sprache von den Menschen viel Bavageimifibrauch getrieben, indem im Roof des Sprechenden oft keine der Rede entsprechenden Gedanken borhanden sind:

"Denn eben wo Begriffe fehlen,

Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein", u. f. f. (Faust).

Dem Denken entsprechend, mussen die Sprachen über eine richtige Biegung und Berbindung der Worte verfügen, demgemäß jede Sprachlehre in zwei Teile zerfällt: Die Grammatik oder Wortbiegung und die Shntar oder Sabbildung.

Das alles erforbert eine sehr komplizierte Seelenarbeit, die einzig und allein der Symbolik oder Form der Sprache gewidmet ist. Aber nur durch diese komplizierte Arbeit ist die noch viel größere Komplikation eines harmonischen höheren Denkens, Fühlens und Wollens möglich. Jur Sprache gehören auch die Hieroglyphen der Alten, Monumente und Denkzeichen, alle arithmetischen, mathematischen, algebraischen, chemischen und anderen Zeichen der

Bissenschaft, welche bestimmte Gebankengänge konventionell (d. h. durch allgemeine Bereinbarung) versinnbildlichen. Die Sprache ist somit der Hauptsache nach ein konventionelles Kunstprodukt, das sich aber aus dem natürlichen Bedürfnis der Menschen, sich untereinander zu verständigen, entwicklt hat. Seelisch ist die Sprache mit dem Inhalt unserer Seelenzustände derart associiert (verbunden), daß wir ohne sie kaum mehr denken können. Die abstrakte Borstellung "vier" ist z. B. an das geschriebene oder gesprochene Wort "vier" sowie an das arithmetische Zeichen "4" gebunden.

Dem Gesagten gemäß lassen sich bei jeder Laut-, Schrift- oder Zeichensprache, möge sie heißen wie sie wolle, zunächst zwei Seiten unterscheiden: Sprechen und Berstehen, und läßt sich sodann das Sprechen in drei psychoslogische Phasen (Perioden) gliedern: 1. die Borbereitung, 2. die Diktion, 3. die Artikusation.

### a) Das Sprechen.

Die Borbereitung bes Sprechens ist einfach bie Gebankenfügung ober Association bessen, was man ausssprechen will; wir haben nicht barauf zurückzukommen (siehe oben).

Die Diktion. Unter Diktion versteht man die eigentliche Symbolik der Sprache in unserer Seele, d. h. die Wahl der Münze des Denkens. Bevor wir ausssprechen oder ausschreiben können, müssen wir Borte und Sathildung in unserem Gehirn auswählen und dies tun wir aus dem gelernten Wort- und sogar bereits vorhandenen Satvorrat, den wir besitzen. Diese Worte und Sätze bestehen aber selbst aus Erinnerungsbildern von Gehörs- und Gesichtswahrnehmungen der betreffenden Laute und Schriftzüge. Es ist nun klar, daß es leichter ist, die vier Buchstaben des Wortes "Hund" zu sprechen oder zu

schreiben, als alle hunde, die man in feinem Leben aeseben und gebort bat, sinnbildlich barzustellen und man fieht baraus, wie fehr bie Diktion (bie Sprache) bas Denken pereinfacht. Bor allem aber muß für die Diktion und bas nachfolgende Aussprechen (oder bas Schreiben) die Borstellung der Bewegungs im bulfe geweckt werden, welche zur Hervorrufung eines gesprochenen ober geschriebenen Wortes nötig ift. Es sind also unterbewußte Erinnerungen von Bewegungsimpulsen, welche das Material der eigentlichen Diftion ausmachen. Dieses ist, wie wir gleich sehen werben, streng erwiesen. Ist einmal ber sprachliche Ausbruck gefunden, fo muß die Seele (bas Behirn) ben Befehl gur Ausführung bes Bewegungskompleres geben, und biefe Ausführung nennt man Sprachartifulation. Diefe geschieht dann vollständig unterbewußt (für unser Ich unbewußt) in niederen Rervenzentren, mit Silfe von Musteln und sonstigen Körperapparaten (Bunge, Rehlkopf 2c. ober Sand). Gewisse Zerstörungen in den genannten niederen Nervenzentren können die Sprachartikulation ebenso ftören und dadurch Stammeln, Lallen 2c. hervorgerufen, wie Mustellähmungen, Knochenbefekte im Gaumen u. bgl., sowie Sprachfehler wie Rafeln 2c. bedingen.

### b) Das Berftehen.

Um die Sprache eines andern zu verstehen, müssen die von ihm artikulierten Laut-, Schrift- oder mimischen Zeichen 1. von den Sinnen des Verstehenden ausgenommen werden können und 2. in seinem Gehirn durch Assoziation solche Erinnerungsbilder hervorgerusen, welche den Gedanken des Redenden entsprechen. Das setzt voraus, daß in der Seele beider die gleichen Symbole (Worte, Sähe zc. in gesprochener, geschriebener und mimischer Form) die gleichen Vorstellungen hervorrusen. Diese Voraussehung des Einsanderverstehens durch die Sprache, obgleich eigentlich recht

tühn, wird gemeiniglich leichthin ohne weiteres angenommen, während sie tatfächlich meistens nur recht ungenügend und bruchstückweise zutrifft. Die Menschen mißverstehen einander oft mehr, als sie sich verstehen, selbst wenn sie die gleiche Muttersprache, sogar den gleichen Dialekt sprechen.

Rirgends besser als in der Sprache tann man die später zu erörternde Einheit zwischen Gehirn und Seele mahrnehmen. Richt nur verlangt beim Sprechen die Diktion (die Bahlstelle für Bewegungsimpulse) je für Schrift-, Lautund mimische Sprache bestimmte, von einander getrennte (lotalifierte) Abteilungen des Behirnes, sondern jene Dittionsstellen ober Diftionszentren (sogenannte Sprachzentren) find andere, als diejenigen hirnstellen, wo die Sprache verstanden wird. Ohne taub zu sein, fann ein Mensch beutlich und mit Berftandnis laut sprechen, aber bas Gesprochene anderer nicht verstehen, mahrend ein anderer Mensch gang aut die Lautsprache anderer versteht, aber das, mas er fagen will, nicht mehr aussprechen tann und ein Wort für ein anderes fagt. Er mertt es bann und ärgert sich, kann es aber nicht korrigieren. Diesen zwei krankhaften Ruftanden entsprechen Berftorungen gang verschiedener Sirneines sogenannten Diktionszentrums und teile: feelischen Borgentrums, bas erfte für zusammengesette Bewegungsimbulse, bas andere für die Erinnerung an zusammengesette Lautbilber. Die beiben gleichen Menschen tonnen babei ohne Störung ichreiben und bas Geschriebene lefen und verfteben.

Selbstverständlich ist die Tatsache der Erinnerung an ein gehörtes Wortbild nicht die gleiche, wie das Verständnis ganzer Sätze und Reden. Also auch beim Verstehen gibt es eine Stufe zwischen dem (der zentrisugalen Diktion entsprechenden) zentripetalen Vorgang des Hörens von Worten (und der Association von Wortbildern) und dem Verstehen des Sinnes der Rede. Letzteres geht wieder

zuruck in das eigentliche Denken und findet sich bort mit ber Borbereitung ber Antwort zusammen.

So sehen wir bei der Sprache, d. h. bei der gegenseitigen Einwirkung von zwei Seelen auseinander, mittelst einer Symbolik des Denkens, die ganze Mechanik der Sinnesorgane, der Sinneswahrnehmungen, des Denkens, des Wollens und der Bewegung in sehr komplizierter Tätigkeit.

Bir sahen weiter oben, wie wenig treu unser Gedächtnis an und für sich ist, und wie unsere Erinnerungen beständig gesälscht werden. Die Sprache, besonders die Schriftsprache, dient ganz hervorragend dazu, der Untreue des Gedächtnisses vorzubeugen. Schon die Lautspmbole (Borte) helsen die Borstellungen zu sigieren. Benn aber die Fixation durch Schrift oder Druck ersolgt ist, ist jeder späteren Fälschung der Boden entzogen, wenn nicht Zweideutigkeit im Ausdruck mehrere Interpretationen zuläst.

Es war unmöglich in der obigen kurzen Skizze uns in tiefere psychologische Fragen einzulassen, und ich bitte jeden Leser, der mehr wissen möchte, die "Analyse der Empfindungen" von E. Mach, Berlag von Fischer in Jena, 1903, IV. Auslage, sowie vor allem Höffding's "Grundriß der Psychologie" zu lesen.

### II. Rapitel.

## Anatomie des Nervensystems.

Das Nervenspstem kann man am ehesten noch mit einer in ihrer Kleinheit großartigen elektrischen Einrichtung vergleichen. Als Kraftakkumulator funktioniert die sogenannte graue Subskanz mit ihren Ganglienzellen (Nervenzellen), im Gehirn, im Rückenmark und in den im Körper zerstreuten Ganglienknoten (Nervenknoten), als Leitungsbrähte die aus Neurosischen bestehenden Nervensalern,

sowohl in den genannten Zentren als in den strangartigen sogenannten periferischen Rerven. Die letteren verbienen gar nicht, als besondere Abteilung betrachtet Sie sind nur die dirette Fortsetzung der Raferbundel bes Gehirns, bes Rudenmarts und der Ganglienknoten, um dieselben in Berbindung einerseits mit ben reizempfangenben Sinnesorganen, anderseits mit ben ausführenden Anechten der Bewegung, d. h. mit den fehr elastiichen Musteln zu fegen. Um eine Idee der Feinheit diefes Abbarates zu geben, konnen wir fagen, daß bie feinsten Neurofibrillen taum ben 2000sten Teil eines Millimeters im Durchmeffer haben, mahrend die allergrößte Banglienzelle einen für gute Augen faum noch sichtbaren Bunft barftellt. Ein den Körper durchziehender periferischer Nerv ift ein vom Gehirn, bom Rudenmart ober bon Ganglienknoten ausgehendes, fich immer feiner verzweigendes Bundel fogenannter marthaltiger Rervenfafern. Die bicfften Rerven find über Federfiel did, ihre feinsten Zweige aber nicht mehr sichtbar. Beim erwachsenen Menschen wiegt bas Gehirn 1,25 bis 1.5 Kilo und bilden das Rückenmark und die Ganglienknoten ber Masse nach nur unbedeutende, untergeordnete Anhängsel Bei nieberen Wirbeltieren dagegen ragt das desselben. Gehirn nur wenig über andere sogenannte nervose Bentren (Abteilungen bes Zentralnervenspftems) hervor und sinkt bemgemäß in feiner Bebeutung. Beim Menschen ist bas Gehirn das Organ der Seele und man kann heutzutage mit viel größerer Berechtigung fagen: "Das Gehirn ift ber Mensch", als seinerzeit Buffon dieses vom Stil behauptete.

Um uns turz zu fassen, verweisen wir auf die Figuren und ihre Erklärung. Wir wollen zunächst die seinen, sos genannten histologischen Elemente des Nervenspstems (Zellen, Fasern und Neurosibrillen) kennen lernen, aus welchen das Nervengewebe besteht; dieselben sind ja überall ziemlich die gleichen. Ihre Zwischenräume sind von ernährenden seinsten

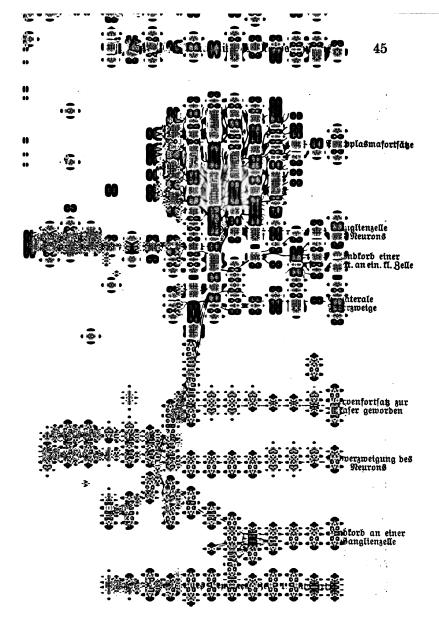

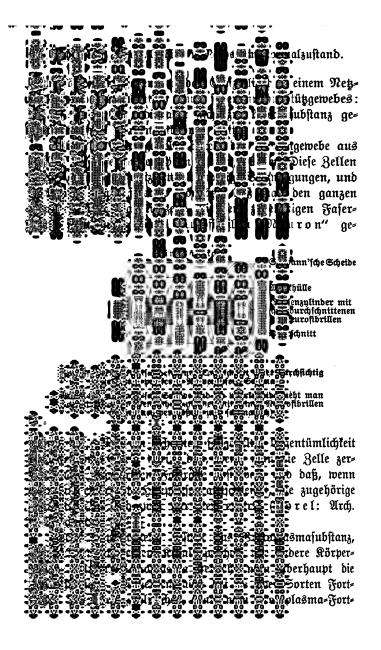

sähe. (Fig. 1.). Sie sehen genau so aus wie das Zellenprotoplasma, verästeln sich gewaltig, baumförmig, aber bleiben relativ dick und endigen stumpf in kurzer Entsernung von der Zelle. Außerdem besitzt aber die Ganglienzelle einen einzigen sogenannten Rervensorts at, der vollständig anders gebaut ist. Derselbe besteht aus einem dichten Bündel allerseinster Reurosibrillen (Fig. 1 und 4), welche den Kern der Ganglienzelle umspinnen, und, wie Apathy beim Blutegel gezeigt hat, um denselben unzweiselhast ein Rezwerk im Protoplasma bilden (Fig. 4). Im Nervensortsatz verlausen die Fibrillen dagegen nebeneinander unver-



Rern ber zylinbrischen Belle ber Schwann'ichen Scheibe

Fig. 3. Struftur ber periferen Rervenfafer (fchematifc).

zweigt, direkt von der Zelle weg zu irgend einem entfernten Bestimmungsort (Fig. 2, Fig. 4). Bald umhüllt sich dieser Nervensortsatz mit einer hellweißen, stark lichtbrechenden sogenannten Marksche eide (Fig. 2 und 3), die ihn zylindrisch umgibt. Je nach dem Verhalten des Nervensortsatzes unterscheidet man verschiedene Sorten von Ganglienzellen:

Die einen haben eine rein zentrale Bebeutung, benn ihr Nervenfortsat verzweigt sich balb und seine feinsten Fibrillen begeben sich zu nahegelegenen andern Zellen, an deren Oberstäche sie endigen (Apathy glaubt, daß sie in die Zelle eindringen). Das sind die Zellen zweiter Kategorie von Golgi.

Der Nervenfortsat ber anbern bagegen (Zellen erster Kategorie Golgi's) gibt zwar anfangs einige Fibrillen-

äftchen ab, umhüllt fich aber balb mit einer ftarten Martbulle und verläuft bann, ohne dieselbe zu verlieren, unverzweigt ober mit einzelnen Teilungen zu einer entfernten, oft fehr entfernten Bestimmung, fei es zu einem Dustel, fei es zu einem Sinnesorgan, fei es zu einer andern Abteilung (Ganglienzelle) bes zentralen Nervenspftems, indem er in biesem langen Berlauf ben Charafter einer fogenannten Nervenfaser trägt (Fig. 1). Manchmal verzweigen sich solche Nervenfasern einmal ober mehreremale, wie g. B. im Sehnerv. Ihre Endigung, wo sie auch immer sei, besteht ftets in einer baumförmigen Beräftelung, indem die Fibrillenbundel sich zerspalten, die Markscheibe immer bunner wird und schlieklich fast verschwindet. Die einen endigen. haarbalge oder hauptpapillen (Fig. 6) herumgerollt, die andern wie Bogelfrallen um den Leib anderer Ganglienzellen herum (Fig. 1), dritte wiederum in den Muskelfafern (Fig. 5). Je nach der Endstation des Nervenfortsates, der ja wie ein isolierter Telegraphendraht von seiner Ursprungszelle bis zu seiner verzweigten Endigung wirken muß, ist natürlich die Funktion des Neurons eine sehr verschiedene.

Die periferischen Nerven und die Zellen der Ganglienknoten, welche, frei im Körper liegend, Druck und Zerrungen zu erleiden haben, sind zu ihrem Schutze außerdem alle einzeln von einer zähen Bindegewebsscheide, der sogenannten Schwann'schen Scheide beide (nach Schwann, dem Entbecker der Zelle, so genannt) umhüllt. Jene Scheide besteht aus zhlindrischen, aneinander gereihten Zellen mit länglichem Kern (Fig. 3). Am Ende einer jeden Zelle der Schwann's schwann's schwann kern (Fig. 3). Am Ende einer jeden Zelle der Schwann's schwann's schwannter Kanvier'sche en Schwirring, der die Markscheide unterbricht, aber den Nervensortsatz durchgehen läßt. Man nennt Achsen zuglindes durchgehen läßt. Man nennt Achsen zuglindes unterdenden Nervensortsatz. Um zu zeigen, welche Länge ein Neuron bekommen kann, wollen wir nur erwähnen, daß es im Rückenmark

|  | · |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | , |
|  |   |  | i |

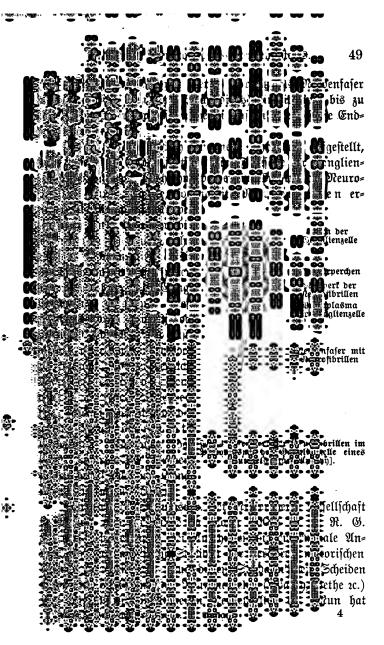

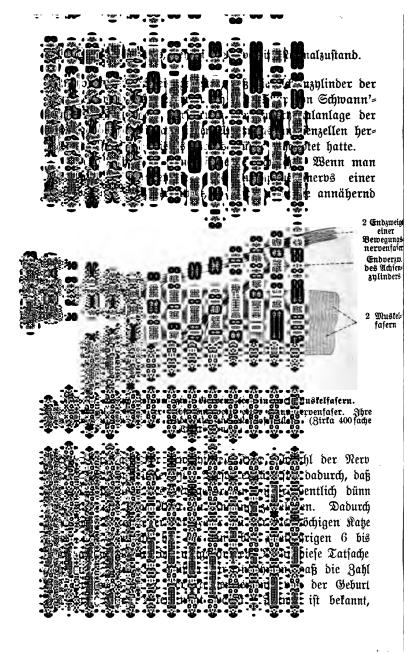

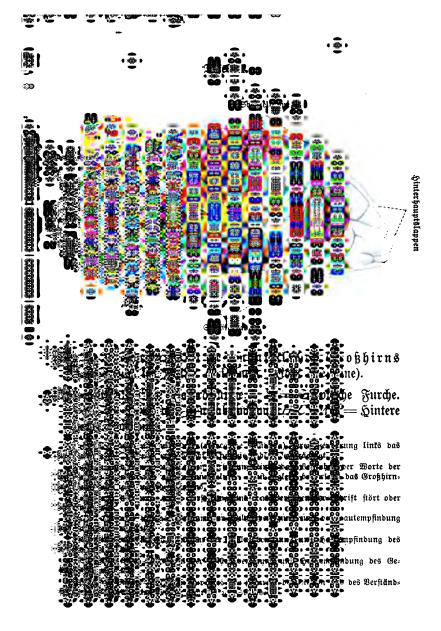

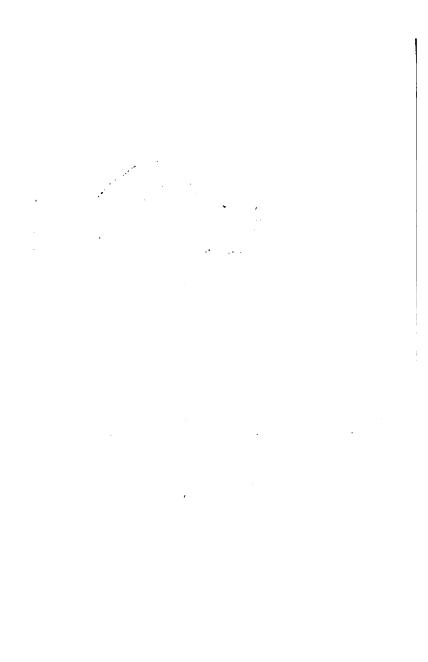

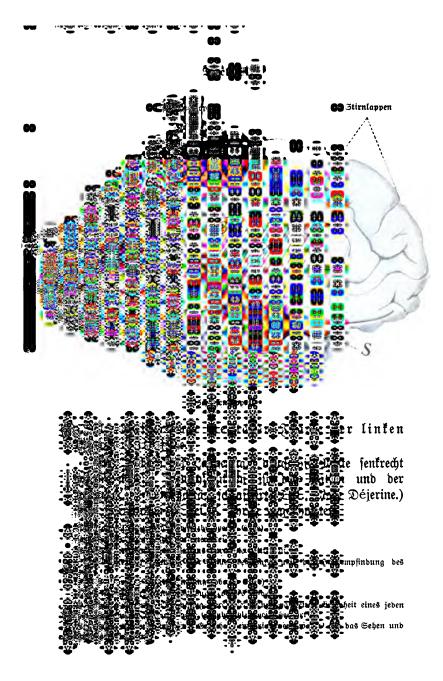

• •••



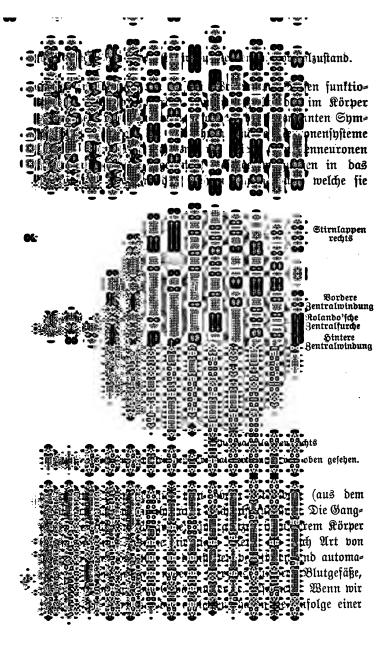

Wahrnehmung, eines Gefühls, einen energischen Buff vom Gehirn durch die Berbindungskollateralen erhalten.

Auf beiden Seiten des Rückenmarkes und der Behirnbafis liegt ferner eine Reihe sogenannter Spinalgang = lienknoten. Der Rervenfortsat ihrer Zellen teilt sich wie ein T in zwei Sälften, von welchen die eine fich um die Ganglienzellen bes hinterhornes des Rudenmartes und noch weiter verteilt, mahrend der andere überall zu den Rervenpapillen ber Saut hinläuft, um welche, sowie um ben Saarbalgen herum, ihre Berzweigungen endigen. Das find die Tastnerven, die uns alle Berührungen, sowie auch Kälte-, Wärme= und Schmerz=, event. auch Lustempfindungen, durch übermittlung ihrer Reize zum Gehirn, verursachen. Ahnlich wie die Tastnerven ist der Geschmackenerv gebaut. besondere Apparate dagegen besitzen die höheren Sinnesorgane, Auge, Gehör und Geruch. Die Nethaut bes Auges, bas Corti'iche Organ der Gehörschnecke und die Geruchsschleimhaut der Nase besitzen eigentümliche Ganglienzellen mit sehr komplizierten Endapparaten zur Aufnahme der Lichtstrahlen, der Schallwellen und der riechenden chemischen Partikelchen. Roch ein sonderbarer Rerv, der äußerlich mit bem Gehörsnerv zusammenläuft, der Borhofnerv, dient nach Mach mit den sogenannten Bogengangen des Felsenbeines zur Empfindung des Körpergleichgewichts, sowie der Berlangsamung und Beschleunigung der Körperbewegungen und hat auch einen recht eigentümlichen Bau. Man sieht also, unser ganzer Körper ist von Nervenapparaten durchzogen. alle stehen unter dem direkten oder indirekten (Sympathikus) Befehl der mächtigen Masse des Gehirns, denn alle Neuronen bes Rudenmarks find dem Gehirn birekt untergeordnet.

Gehirn und Rückenmark bilben beim Menschen, wie bei allen Säugetieren, eine zusammenhängende Masse, bestehend aus weißer und grauer zarter, weicher Substanz. Ein jeder hat bequeme Gelegenheit, sich Berteilung und Anordnung

dieser Substanzen am Mittagessen beim Berzehren eines Ralbsbirnes anzusehen. Die weife Substanz besteht fast ausschließlich aus Markfasern, wie wir sie beschrieben haben, welche mehr oder weniger bundelweise, freuz und quer durch= einander gewoben, in allen Richtungen verlaufen. Ein fleines Studchen weißer Substanz stellt einen abgerissenen Teil dieses Fasergewebes dar und enthält Bruchstücke von Neuronen, die oft aus den allerverschiedensten Teilen von Gehirn und Rückenmark stammen, um zu andern Abteilungen derselben zu verlaufen. Es sind nicht durch die Luft gespannte Telegraphendrähte. Rein; wie in einem transatlantischen Rabel, aber nicht nebeneinander, sondern freuz und quer burcheinander verlaufen alle Drahte in einer dichten Maffe, wie in einem Filz zusammengedrängt. Es ist bennoch ben genialen Experimenten Ballers, Türds und v. Budbens, sowie den Arbeiten ihrer Schule, zu der ich mich zu zählen die Ehre habe, gelungen, einen Teil dieses Fasergewirres zu entwirren. Man zerstört bei einem Tiere eine fleine, bestimmte Abteilung des Nervensustems, läßt das Tier eine Zeitlang leben, beobachtet etwaige Lähmungen und sonstige Störungen, totet es bann, zerlegt sein in besonderen Fluffigkeiten gehartetes Gehirn in Schnittreihen und verfolgt hierauf Schnitt für Schnitt die Spur der mit dem zerstörten Teil zusammenhängenden, nun abgestorbenen Reuronenteile (Bellen oder Fasern). In v. Gudben's Laboratium konnten wir sogar mit dem Augenspiegel den Schwund einer bestimmten Abteilung der Sehnervenfasern im Auge eines lebenden Raninchens beobachten, dem man gleich nach der Geburt einen gewissen, mit dem Gesichtssinn gusammenhängenden Gehirnteil weggenommen hatte.

Die graue Substanz enthält die Ganglienzellen, sowie die Endverzweigungen der Neuronen. Um alle Windungen und Furchen des Großhirns bildet sie eine mehrere Millismeter dicke Rinde, welche vornehmlich den Sitz unserer Seelens

vorgänge bildet, in welche die Neuronen aller anderen Gehirnteile, sowie bes gangen übrigen Körpers, Nervenfasern, b. h. Bundel ihrer feinsten Reurofibrillen dirett oder indirett entsenden, und die selbst Reuronenaste nach außen schickt. Man kann mit Mennert im großen und ganzen die langen Reuronen des Großhirnes in zwei Gruppen einteilen: 1. die Affogiationsfusteme, bei welchen eine Ganglienzelle der hirnrinde ihre Rervenfaser zu einer oder mehreren Ganglienzellengruppen entfernter anderer Brovinzen der Hirnrinde berselben oder der anderen Seite sendet. 2. Die Projeftionsinfteme, beren es zweierlei Arten gibt: a) die gentrifugalen, bei welchen eine Banglienzelle der hirnrinde ihre Nervenfaser zum Rückenmark ober zu einem andern untergeordneten Nervenzentrum schickt; b) die zentripetalen, bei welchen eine Ganglienzelle bes Rüdenmarks ober eines untergeordneten Zentrums ihre Kaser zur Hirnrinde entsendet. Es gibt aber noch eine britte Sorte, nämlich die lotalen oberturzen Reuronen (Bellen zweiter Rategorie Golgi's), bei welchen die Ganglienzelle die Berzweigungen ihres Hauptfortsates nur zu benachbarten Zellen sendet. Aus diesen Tatsachen geht hervor, daß es keine direkten Berbindungen eines Sinnes= organ mit der Hirnrinde oder der Hirnrinde mit dem Muskel Innerhalb des zentralen Nervenspstems finden sich aibt. fogar einzelne ganze Retten aufeinander folgender Neuronen, welche zwischen Hirnrinde und periferen Reuronen eingelagert sind. Somit gibt es verschiedene telegraphische Stationen, in welchen die Depeschen niedergelegt, tombiniert und erst bann weiter spediert werden. Die längsten, ununterbrochenen Neuronen sind diejenigen, welche durch die sogenannte Phramidenbahn von den Bentralwindungen der Hirnrinde zu den Vorderhörnern des Rückenmarkes verlaufen und diejenigen, die von den Vorderhörnern zu den Musteln führen. Diefe beiden übergeordneten Neuronenshsteme übermitteln die kombinierten Reize ber Willensimpulse (ber willkurlichen Bewegungen) zu den Muskeln.

Seit einem halben Jahrhundert hat man sowohl burch Erperimente an Tieren, wie durch Beobachtung an Behirnfranken festgestellt, daß mittelft Neuronengruppen jedes Sinnesorgan die von ihm aufgenommenen Reize in eine bestimmte Proving der Hirnrinde entsendet, und daß umgekehrt jede Muskelgruppe ihre Bewegungsbefehle ebenfalls von einer bestimmten andern Provinz der Hirnrinde er-Dieses hat man die Lokalisationen der Funktionen in der Hirnrinde genannt. Wie man aus den Figuren (Fig. 9 und 10) erfieht, besteht jebe Sälfte (Semisphäre) bes Großbirnes aus brei Hauptlappen: Stirnlappen, hinterhauptslappen und Schläfelappen. Die Mitte oben nennt man Scheitellappen. Die Shlvi'iche Furche trennt den Stirnlappen vom Schläfelappen. Der Sehnerv entsendet seine Reize zu einem Teil des Hinterhauptlappens, der Gehörsnerv die seinigen zu einem Teil der Schläfewindungen 2c. Zwischen Stirnlappen und hinterhauptslappen, im Scheitelteil bes Großhirns, befinden sich die durch die Rolando'iche Bentralfurche getrennten sogenannten Zentralwindungen (vordere und hintere), welche mit einigen benachbarten Teilen die Befehle zur Ausführung der Bewegungen einzelner Mustel= gruppen entsenden. Beine, Arme, Junge 2c. haben ihre bestimmten "Rindenzentren". [Auf Tafel II hat sich ein fleiner Frrtum eingeschlichen; es muß heißen: W W1 (farmin) ist das Zentrum der Willfürbewegung und der Hautempfindung des Beines (nicht des Armes). CC1 (zinnober) ist das Zentrum der Willensbewegung und Hautempfindung des Armes (nicht des Beines). Ferner auf Tafel III: WW1 (karmin) Zentrum ber Willensbewegung und der Hautempfindung des Beines (nicht bes Armes)]. Andere Provinzen dienen der Sprache, indem sie die Apparate zum Berständnis ober

Aussprechen resp. Ausschreiben der Worte enthalten. sogenannte Sprachregion (B. A. L., Fig. 9.) steht überhaupt der Sprache vor, und zwar in fehr verwickelter Beife, benn die Berftorung der unter berfelben im Inneren gelegenen Faserzüge beeinträchtigt die Sprache ebenfalls. Die brei umschriebenen Kreise B (grun, für das Aussprechen der Worte), A (blau, für das Berstehen ber gesprochenen Borte) und L (violett, für das Berftehen der geschriebenen Borte) wurden an Fällen von icharf begrenzten Erfrankungen des Behirns, die zur Bernichtung der hirnsubstang an dieser Stelle führte, ermittelt und bezeichnen nun biejenige Region, bei deren Untergang die betreffenden Störungen am deutlichsten und regelmäßigsten eintreten. Aber Zerstörungen von B bis L und barunter, links, ftoren die Sprache überhaupt. Wir kennen also das alles nur in groben Umrissen und man darf noch nicht mittelst Spoothesen ins Detail ausgebaute Dogmen auf Grund dieser Tatsachen aufstellen. fann es 3. B. ein bestimmtes Schreibzentrum offenbar ichon beshalb nicht geben, weil man mit allen leicht beweglichen Körperteilen (selbst mit dem Ruß) schreiben fann.

Aber mehr: Wir besigen zwei Großhirnhemisphären, welche untereinander durch die Associationsneuronen einer queren Faserplatte (des sogenannten Balkens) in Berbindung stehen. Größtenteils kreuzen sich in untergeordneten Zentren die Projektionssphieme der rechtsseitigen Großhirnshemisphäre mit denjenigen der linken in der Mittellinie, um mit den Organen der linken Körperseite sich in Bersbindung zu sezen. Wenn ich mit meiner rechten Hand arbeite, bedeutet es infolgedessen eine Arbeit meiner linken Hrmshemisphäre. Wo beide Hirnhemisphären nicht zusammen zu arbeiten brauchen, geschieht es sehr oft, daß die eine im Lauf des Lebens ganz besonders eingeübt wird, wie wir ja in der Regel hauptsächlich unsere rechte Hand (d. h. unsere linke Hemisphäre) einüben. Und so hat sich offenbar die

eigentumliche Tatfache herausgebilbet, daß wir immer nur mit der linken Bemisphäre allein sprechen. Infolgebeffen wird die Sprachfähigfeit (Diftionsfähigfeit) zerftort, wenn die linke, nicht aber die rechte untere Stirnwindung (B.) zerstört wird. Das gleiche gilt vom Dittionsverständnis, deffen Rentrum in ber obern linken Schläfenwindung liegt: Bei Berstörung links entsteht die sogenannte Worttaubheit (ber Betreffende hört zwar noch Larm, versteht aber nichts mehr, wenn man fpricht; es ist ihm wie wenn er in einer fremden Sprache reden hört), bei Zerstörung rechts nicht. Im Stirnlappen hat man sonst keine Lokalisation gefunden und es scheint berselbe gang besonders bei der Denkarbeit, d. h. für die Kombination der Erinnerungsbilder tätig zu sein. Leider wird das gleiche Wort "Affoziation" für den in der Pfychologie erläuterten Seelenvorgang (Gedankenverbindung), und für die anatomischen Berbindungeneuronen gleichwertiger Hirnteile verwendet. Das sind aber durchaus verschiedene Dinge, und man darf ja nicht aus der Gleichheit des Wortes etwa schließen, daß jede Gedankenassoziation "auf einer Asso= ziationsfaser reite"! Nur von den Sinnes- und Bewegungsprojektionen in der Hirnrinde kennen wir Lokalisationen. Die Lokalisation der Gedankenverbindungen ist derart verstrickt, daß wir über dieselbe nur noch gang unsichere Sppothesen aufstellen können.

Zwischen den Großhirnhemisphären und dem Rückenmark gibt es außer den Projektionssaserbahnen eine Reihe untergeordneter grauer Hirnzentren, welche direkter mit Sinnesorganen und komplizierten Bewegungsapparaten, d. h. mit sogenannten Automatismen, viel weniger aber mit "höherer geistiger" Berarbeitung der Eindrücke zu tun haben und welche je nach der Entwicklung der bezüglichen Funktionen in verschiedenen Tiergruppen stärker oder schwächer, vielsach stärker als beim Menschen entwickelt sind. Als solche sind zu nennen: das Kleinhirn, die Brücke, der Vierhügel, ber Sehhügel, ber Streifenhügel, der Riechlappen 2c. Der Riechlappen sieht mit dem Geruchsorgan, ein Teil des Sehhügels und des Vierhügels (besonders aber der sogenannte äußere Aniehöcker) mit dem Auge in Verbindung. Streifenhügel und Kleinhirn scheinen eher mit Bewegungs-vorgängen zusammen zu hängen; ihre Funktion ist jedoch noch äußerst dunkel. Wenn das Kleinhirn sorgfältig entsernt wird, beobachtet man fast keine Störungen.

Um zu zeigen, wie folossal das Großhirn beim Menschen alles andere überwiegt, erwähne ich folgende Zahlen, die von 10 Männerhirnen und von 10 Frauenhirnen stammen:

Großhirn übrige Hirnzentren Total Männer 1060 Gramm 290 Gramm 1350 Gramm Beiber 955 " 270 " 1225 "

Bei diesen von mir selbst gewogenen Gehirnen ziemlich normaler Menschen fehlt das Gewicht des sehr unbedeutenden Rückenmarkes. Underseits sind mit den übrigen Hirnzentren, die mitten durch verlausenden Projektionssassern des Großehirns mitgewogen. Die Streisenhügel kommen in ihrer Bebeutung der Hirnzinde sehr nahe. Man sieht, daß das weibliche Gehirn absolut um mehr als 100 Gramm kleiner ist als das männliche, und sogar auch im Verhältnis zu den andern Zentren ehe kleiner als größer ist. Nach den größeren, von Mercier angesührten Statistiken beträgt das normale Mittelgewicht des Gehirnes des Mannes 1353 Gramm, daszenige des Gehirnes des Weibes 1200 Gramm und ist der Unterschied somit im Durchschnitt noch größer.

Wir mussen uns mit dieser kurzen, unvollkommenen Stizze des menschlichen Nervensustems begnügen. Man ersieht aber aus derselben, daß die Organe der Seele aus dem gleichen Gewebe gebildet sind, wie diezenigen sämtlicher Nervenfunktionen überhaupt und auch der Bewegung, mit

Ausnahme des Mustels selbit, der, infolge seiner kautschuksähnlichen Clastizität, das Instrument darstellt, mit welchem die Nerven arbeiten. Ja mehr! Bir sehen aus Sprache, Bewegung und Empfindung, daß die gleiche Tätigkeit zweier oder einiger Reuronengruppen genügt, um die untergeordenetste Reizung irgend eines Körperteiles ins Oberbewußtssein (im Großhirn) oder umgekehrt jede Regung innerhalb des Bewußtseins in irgend eine Ruskelbewegung zu überstragen.

Es leuchtet ein, daß alle diese Reizübertragungen, "Berstärfungen und "Hemmungen, die einer intensiven sogenannten Molekulartätigkeit der Nervensubstanz entsprechen, eine Erschöpfung der letzteren durch Krastverbrauch herbeisführen. Ein Stoffs und Krastersatz ist also nötig. Diese unerläßliche Energie wird nun dem Gehirn 2c. durch ein überaus reichliches Netz von Bluts und Lymphgesäßen zugesführt, das ganz besonders in der grauen Substanz reichlich ist.

Bohl geschützt und verborgen befinden sich Gehirn und Rückenmark in der Schädel- und Birbelkapsel, deren Brüche und Berletzungen insolgedessen sür das menschliche Geistes- und Nervenleben ungeheuer verhängnisvoll sind. Ein so mächtiger und zugleich so zarter Organismus wie das Zen- tralnervensystem erträgt eine stärkere Berletzung seiner schützenden Knochenumhüllung selten, ohne in seinen Funktionen gestört zu werden.

### III. Rapitel.

# Perhältnis der Beele jum Gehirn.

Wir haben in ben beiben ersten Kapiteln in gedrängter Beise bie Seelenerscheinungen und die Struktur des Nervenspstems kennen gelernt. Bei dieser Gelegenheit sahen wir,

baß bas Behirn bas mahre Bentrum ber Seelentätigkeit wie überhaupt ber Nerventätigkeit ift. Sehr eigentümlich ist babei eine Tatsache, nämlich bie, bag bas Großhirn seine eigenen Verletzungen nicht schmerzhaft und überhaupt nicht empfindet, obwohl jede uns bewußte Empfindung in ihm stattfindet. Empfindung und Schmerz entsprechen also, fofern uns bewußt, Borgangen im Großhirn, welche jedoch nur entweder a) durch unterhalb des Großhirnes ftattfindende Reize oder b) durch folche Borgange im Großhirn felbst bedingt sind, die den im Großhirn ankommenden Reizen weiter unten gelegener Nervenapparate entsprechen. Mit andern Worten, Empfindung und Schmerz, wie auch Bahrnehmung, entsprechen bestimmten Reizzuständen Großhirns. Diese Reizzustände können aber auf zwei Beisen hervorgerufen werden: erstens durch übertragung bestimmter Reizzusammensetzungen der Körpernerven oder untergeordneter Zentren, wie Ganglien, Rudenmart zc. ins Großhirn; zweitens burch eine eigenartige Erregung ihres Erinnerungsbilbes vonseiten irgend einer mit bemfelben verbundenen Tätigfeit bes Großhirns felbft.

Der zweite Fall ist eher abnorm, so häufig er auch vorkommt. Der Zweck der Empfindung, des Schmerzes, der Wahrnehmung ist ja, uns auf die Vorgänge der Außenwelt ausmerksam zu machen. Demgemäß gewöhnt sich das Gehirn, diese Vorgänge nicht in sich selbst, sondern an die Stelle ihrer gewöhnlichen, von außen kommenden Ursache zu verlegen. So kommt es, daß wir den Brunnen, den wir sehen, auf die Straße, die Stimme, die wir hören in den Sprechenden, den brennenden Schmerz, den wir am Finger spüren in unseren Finger verlegen, odwohl in Wirkslichkeit alle drei Vorgänge von diesen Stellen aus nur veranlaßt worden sind und tatsächlich in unserem Gehirn stattssinden. Wenn dann die gleichen Vorgänge durch inneren Gehirnreiz entstehen, halluzinieren wir einen Brunnen, hören

wir eine Stimme oder spüren einen Fingerschmerz, ohne daß irgend etwas derartiges an der betreffenden Stelle, auch nicht in dem Finger vorhanden ist. Wir werden dann in der Regel getäuscht (siehe oben den Amputierten mit dem Schmerz im Fuß) und verlegen nach außen, was im Gehirn stattsindet. Unzählige Schmerzen sogenannter Neurast heniker (Heniken auf solche Weise. Man darf wohl als höchst wahrscheinlich annehmen, daß in allen diesen Fällen diesenigen Neuronen mitgereizt werden, welche für gewöhnlich die von außen kommenden Reize der Großhirnsrinde übertragen, wodurch die Täuschung bedingt wird.

Es ist eigentümlich, welchen intensiven Schmerz alle Tiere äußern, bei denen man sogenannte sensible Nerven nicht nur an irgend einem Bunkt ihres Berlaufes, sondern auch in ihrem Ursprung in den Sinalganglienknoten (besonders zum Beispiel im Ganglienknoten bes Gesichtsnervs, Ganglion Gafferi) und weiter oben in gewissen Teilen des Rückenmarkes und des verlängerten Markes an der Bafis bes Behirns gerrt. Bedenkt man, daß jene lettgenannten Apparate eine Hauptrolle bei solchen niederen Wirbeltieren spielen, die zwar recht heftiger Schmerzensäußerungen fähig find, bagegen ein nur gang fummerliches Großhirn besiken. so muß man mit größter Bahricheinlichkeit annehmen, daß bie genannten untergeordneten Bentren ichon ursprünglich, bei noch großhirnlosen Tieren, an und für sich fähig waren, zu empfinden, speziell auch Schmerz (siehe Kap. 4, Der großhirnlose Sund von Golb). Es kommt mir somit vor, baß die Empfindungslosigkeit des Großhirns für Zerrungen feiner Substang darauf gurudguführen fein durfte, daß diefes erst später bei höheren Tieren ausgebildete Organ, infolge seiner geschützten Lage, von Anfang an nur barauf angewiesen war, sekundär zu empfinden, d. h. nur die übertragungen ber Reize oder Neurokyme von Schmerzund anderen Empfindungskompleren niederer zentraler Nervenapparate zu verarbeiten. Man wird dies später vielleicht besser verstehen.

Was ist aber bas eigentliche Berhältnis unserer inneren Seelenvorgänge zu ben Reizzuständen unseres Gehirns?

Wir muffen uns beutlich ausbruden, um uns hier zu Fast alle die im ersten Kapitel besprochenen Seelenvorgange find, wie man fagt, subjektiv, b. h. von jedem Menschen allein bei sich selbst, in seinem Ich mahrnehmbar. Diese Vorgänge bilben das Bereich der Psychologie ober Mit dem Wort "bewußt" bezeichnet man Seelenkunde. bie Tatsache, daß irgend etwas (Empfindung, Borftellung) einen Teil unseres Seeleninhaltes bildet. Demnach barf was nicht bewußt ist oder wenigstens einmal bewußt war, vom reinen Ich-psychologischen Standpunkt aus, nicht als Seelenzustand oder Borgang gelten. Als Inhalt des Bewußtseins kann man sämtliche gegenwärtige und vergangene so verstandene Seelenvorgange eines Menschen bezeichnen. Dirett fonnen wir überhaupt nur Seelenvorgänge ober Bewußtseinsinhalte tennen.

Aber dieser direkte Weg pflegt uns, wie wir gesehen haben, vielsach zu täuschen. Wir haben bereits im ersten Kapitel gesehen, wie daszenige, was ein Sinn uns zum Bewußtsein bringt, durch andere Sinne und durch die Bewagung mittelst Urteilen korrigiert, durch das Gedächtnis sixiert, durch immerwährende Bergleichungen im Leben verbessert und immer richtiger gestaltet wird. Auf diesem Weg gewinnen wir dadurch, daß die Ersahrungen aus der Außenwelt immerwährend unsere Bewußtseinserscheinungen der reichern und der äußern Birklichkeit immer besser anpassen, eine indirekte genauere Erkenntnis jener Außenwelt. Wir vergleichen die Symbole (Empfindungen und Wahrnehmungen) eines Sinnes mit denjenigen der anderen. Aus jenem Zusammenwirken heraus korrigieren sich die Jrrstümer von selbst. Diese indirekte Kenntnis ist es, die wir

Erkenntnis ober Bisse nennen. Bir nennen sie auch objektiv, nicht weil sie an und für sich eine äußere Birklichsteit wäre, sondern weil sie der Bergleichung der Einwirstungen der Außenwelt auf unser Gehirn mittelst unserer Sinne entspricht. Die Eindrücke der Außenwelt ordnen und korrigieren einander von selbst in unserem Gehirn, entsprechend ihrer eigenen Ordnung. Durch diese indirekte Belterkenntnis gewinnen wir Anschauungen über gesetzmäßige Borgänge der Außenwelt, vorausgesetzt, daß unser Gehirn normal beschaffen, d. h. richtig adäquat angepaßt ist. Wenn diese Gesetzmäßigkeit mittelst Induktionsschlüssen (siehe oben 1. Kap.) genügend gesichert erscheint, sprechen wir von Naturgesetzen.

Die Formulierung der Naturgesetze der Wissenschaft ist somit ein Resultat der gesetzmäßigen Einwirkungen der Außenwelt auf unser Gehirn. Unser Gehirn kann aber selbst von zwei Seiten betrachtet werden. Es ist das Organ unserer Seele, somit unseres Subjektes, unseres Ichs. Es ist aber zugleich auch ein Teil der Außenwelt, den wir indirekt von außen, wenigstens bei unseren Nächsten erkennen können. Wir wollen kurz mit dem Wort Bewußtsein die Seelenseite (Innenseite) unseres Gehirnlebens und mit dem Wort Neurokyn (Nervenwelle) das von außen (bei anderen) beobachtete Gehirnleben bezeichnen. Und nun stellen wir zwei Tatsachen sest:

- 1. Jeber Mensch kennt nur sein eigenes Bewußtsein, schließt aber aus den Mitteilungen, die ihm mittelst der oben besprochenen Münze des Denkens, d. h. mittelst der Sprache im weitesten Sinn gemacht werden, daß seine Mitmenschen und höhere Tiere auch ein Bewußtsein haben.
- 2. Die direkte übersetzung eines Bemußtseinsinhaltes im Neurokhm oder umgekehrt ist eine Unmöglichkeit oder besser gesagt eine transzendente, b. h. außerhalb des Erskenntnisvermögens des Menschen liegende Sache.

Und bennoch steht es unbedingt auf Grund der Erfahrung sest, daß, wenn wir unter dem Begriff Seele etwas
verstehen, das unserem menschlichen Bewußtseinsinhalt entspricht, es keine Seele ohne lebende Neurokhmkompleze (ohne
Gehirn), gibt. Ebenso sest steht es, daß jedem innern
Seelenvorgang ein Neurokhmborgang im Gehirn (in Neuronen) entspricht. Darüber sind alle ernsten Psychologen und
Psysiologen heute einig.

Der umgekehrte Sat dagegen stimmt scheinbar nicht. Es gibt sehr viele Tätigkeiten unseres Gehirns und unserer Nerven, deren wir uns nicht bewußt sind und die wir dementsprechend mit den Ausdrücken unbewußt, automatisch, reslektorisch (reslegartig), maschinenmäßig, instinktiv u. dgl. bezeichnen. Um dies zu verstehen, mussen wir verschiedenes erörtern:

Wenn ein Mensch seine Aufmerksamkeit auf seine Träume richtet, so beobachtet er balb, daß wenn er im Moment bes Erwachens auf dieselben achtet und so weit als möglich die eben vollendete Traumkette noch einmal durchbenkt, es ihm allmählich gelingt, immer mehr von seinen Traumketten ins Bebächtnis zurudzurufen und zu firieren, so dissoziiert (unzusammenhängend) diese Traumketten auch sind. Achtet man umgekehrt nicht auf seine Träume, so pflegt man fie vollständig zu vergessen, besonders wenn man etwas turz und tief schläft, daß man sich einbildet, gar nicht zu träumen. Es steht also fest, daß gewisse Retten von Seelenvorgängen den Schein bes Unbewußtseins auf uns machen, während wir auf indirektem Weg bennoch feststellen können, daß sie bewußt sind; benn das Traumbewußtsein ist auch ein Bewuftsein, eine Introspektion. Im sogenannten Somnambulismus (Schlafwandel) tonnen wir fogar gang komplizierte Sandlungen begehen und fehr geordnete Gedankenketten haben, die wir fälschlich als unbewußt bezeichnen, weil wir nach dem Erwachen nichts mehr davon

wissen. Der Sponotismus, auf den wir hier nicht eingehen können, gibt uns auf Schritt und Tritt Beweise bafür, bak gang gleiche Seelenerscheinungen bewuft ober scheinbar unbewußt vorkommen können. Mehr sogar: Es ist mir erperimentell gelungen, die Bahrnehmungszentren Sypnotisierten berart zu beeinflussen, daß gewisse Reizketten bon Beräuschen, Stichen u. bal. im Moment ihres Geschehens von ihnen gar nicht mahrgenommen wurden (der Sypnotisierte hörte und empfand also nichts davon). Dennoch waren diese Eindrude im Gehirn registriert, benn es gelang mir nachher durch eine passende Suggestion, welche aber nichts über die Art der bezüglichen Erscheinungen enthielt, bie genannten Borgange ins Bewußtsein treten zu lassen, sodaß die betreffende Verson die Erscheinungen richtig angab und sich also an etwas erinnerte, bessen sie sich im Moment bes Geschehens nicht bewufit gewesen war. Sie wurde sich einer bis dahin unbewußt gebliebenen Bergangenheit plöglich bewußt. Detar Bogt hat die Sache bestätigt.

Alle jene eben erwähnten Tatsachen zeigen unzweideutig, daß man die "unbewußte Wahrnehmung", "unbewußte Handlungen", das "Bergessen", und überhaupt eine ganze Reihe verwandter Erscheinungen surz als psychische Dissoziation, d. h. als einen Borgang bezeichnen kann, durch welchen der bewußte Zusammenhang der Seelenzustände zerklüftet, abgerissen wird, was zur Folge hat, daß der Umfang unseres jeweiligen Bewußtseinsinhaltes ein sehr beschränkter ist. Sind wir auch imstande, durch associatete Erinnerungen einen ziemlich großen Teil vergangener Bewußtseinsinhalte in uns zurüczurusen, so ist immerhin auch dieses Bermögen recht beschränkt.

Es folgt aus biesen überlegungen die ungemein wichtige Tatsache, daß wir, zum großen Teil wenigstens, irrtümlicher Weise mit dem Ausdruck "unbewußt" eine große Anzahl Seelenvorgänge bezeichnen, die doch bewußt waren und sogar gegenwärtig in einem abgelegenen Teil unseres Hirnlebens bewußt sein können, während unsere Ausmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet ist. Die Amnesie oder das Bergessen beruht auf dissoziativen Borgängen und täuscht vielsach Unbewußtsein vor. Ein Kind, das Lesen lernt, ist sich jedes Haarstriches und jedes Grundstriches der gelesenen Buchstaben bewußt, wir Erwachsen jedoch nicht einmal der ganzen Worte, die wir im Lesen übersliegen. Anderseits nehmen wir an, daß auch ein Fisch, der bei unserer Annäherung slieht, sich der Annäherung eines Feindes bewußt ist; und doch ist ein Fischhirn einsacher organisiert als unsere untergeordnetsten Hinzentren (Kückenmark, Kleinhirn 2c.), deren Tätigkeit uns stets unbewußt ist. Wie können wir alle diese Widersprüche lösen?

Eine höchst einfache Annahme, die wir so lange für richtig halten burfen, als man uns nicht zeigen tann, bag fie irrig ift, hilft uns meines Erachtens über alle Schwierigfeiten hinmeg. Rehmen wir an, daß fämtliche Nerventätigkeiten, d. h. jedes Neurokym eine, wenn auch noch fo elementare und minimale, Innenseite oder Introspektion befist. Dieft Introspektion ift an und für sich nichts; sie ift nur der innere Refler der Nervenmolekularwelle felbft. Jener innere Refler ober Bewußtsein (fagen wir meinetwegen jenes Bewußtseinsteilchen) folgt den im 1. Rap. besprochenen Befeten ber Pfnchologie. Bezeichnen wir bann als Dberbewußtsein biejenigen, von der tonzentrierten Tätigfeit ber Aufmerksamkeit begleiteten wichtigsten Synthesen (Bufammensetzungen) unserer erinnerlichen Bewußtseinserscheinungen im Wachzustand, so bilbet ber Inhalt bieses Oberbewußtseins den Sauptteil unserer Seele, unseres Ichs, unseres inneren Lebens und damit den Hauptinhalt ber Binchologie. Wir können dann mit dem Ausdruck Unterbewußtseine diejenigen einmal schwach für uns bewußt gewesenen Erscheinungen bezeichnen, deren Busammenhang mit bem Oberbewußtsein entweder ftets fehr unvolltommen war ober gleich wieder abgerissen wurde, sowie die vermuteten Fortsetzungen ähnlicher Erscheinungen in ben Tätigfeiten unferes Gehirns, beren wir uns eben für gewöhnlich nicht bewußt zu sein glauben. Die oben erwähnten mehr ober weniger dürftigen Einblide in dieses unterbewußte Leben unserer Seele lassen und unbedingt auf fein Borhandensein Als Typus eines Unterbewußtseins mit dissoschließen. ziiertem Inhalt konnen wir das Traumbewußtsein und das Bewußtsein eines Somnambulen hinstellen. Aber wir muffen unbedingt, wenn unsere Annahme richtig ift, weiter annehmen, daß es noch tiefer liegende Unterbewußtseine gibt, die niemals mit unserem Oberbewußtsein assoziiert werden und der Introspektion der Tätigkeit untergeordneter Nervenzentren, ber Ganglienknoten 2c. entsprechen. subjektive Qualität wissen wir natürlich rein nichts, ebensowenig, wie wir uns ben Bewuftseinsinhalt eines niedern Tieres vorstellen können. Ich will versuchen, die Sache mit einem Bergleich flarer zu machen:

Stellen wir uns eine folossal tomplizierte Maschine vor. Stellen wir uns ferner vor alle Energie (also alle Bewegung), somit auch diejenige dieser Maschine, habe an und für sich die Eigenschaft, sich selbst zu empfinden.

Es ist boch klar, daß die Selbstempsindung der Maschine ungefähr die Komplikationen ihrer Energien wiedergeben wird, und, daß somit die Selbstempsindung des Maschinenstomplezes zunächst viel komplizierter sein wird, als z. B. diejenige eines einzigen gradlinig sich sortbewegenden Substanzatoms. Stellen wir uns ferner vor, daß die einzelnen in der Maschine tätigen Wellenbewegungen (Elektrizität, Schall, Wärme) je nach ihrer Schnelligkeit oder Langsamsteit, Kürze oder Länge 2c. in ihrer subsektiven Empfindung Synthesen bilden, d. h. daß da, wo ein bestimmter Rhythmus der Wellen (z. B. ein viel kürzerer) vorhanden ist,

für einen größeren Wellenkomplex eine einzige Empfindung stattsindet, die aber eben durch genannte Synthese oder Bereinheitlichung eine andere Qualität bekommt, als diejenige der einzelnen Welle oder auch des Wellenkomplexes eines langsameren Rhythmus. Daraus werden Empfindungsqualitäten entstehen, die das fortbewegte einzelne Atom nicht besigen kann. Gibt uns dies aber das Recht, dem einzelnen Atom die Empfindung an und für sich abzusprechen? — Gewiß ebensowenig als die größere Einsachheit seiner Bewegung uns das Recht gibt, ihm Bewegung und Energie zu versagen.

So stelle ich mir etwa den Unterschied des Bewußtseins eines Neurons, einer Zelle oder eines Atoms von dem unsrigen vor. So entgehe ich den Klauen des mystischen Dualismus zwischen Seele und Körper. So erklären sich auch die oben erwähnten scheinbaren Widersprücke in den Erscheinungen des menschlichen Bewußtseins. In der Tat, durch die Synthesenbildung im Empfinden der Maschine, verliert sich für jene vereinheitlichten höheren Empfindungen größerer Bewegungskompleze der direkte subjektive Zusammenhang mit den Empfindungen der Bewegungen der einzelnen Moleküle. Letztere müssen som höheren (verwickelteren) Synthesen "undewußt" erscheinen, sind aber tatsfächlich für sich bewußt (unterbewußt).

Der Begriff bes Bewußtseins, der Introspektion, ist also an und für sich von demjenigen der Komplikation, der Intensität, der Plastizität oder des Automatismus einer Bewegung unabhängig. Diese letzteren Eigenschaften reslektieren sich aber in der Introspektion.

Bewußt, resp. subjektiv, werben die Bewegungen im großen und ganzen, obwohl durch Synthesen sehr wesentlich vereinheitlicht und dadurch vereinsacht, so reslektiert (introspiziert) wie sie sind, d. h. einsacher, wenn sie einsach, und komplizierter, wenn sie kompliziert sind. Erwiesenermaßen ist die durch die Synthesenbilbung entstehende Qualitätenbilbung eine nicht weiter analysierbare Eigenstümlichkeit der subjektiven Seite der Energie. So erscheinen uns 3. B. gewisse kürzere Lichtwellen violett und längere rot.

Ist unsere Annahme eine unnütze Spekulation? Hat es einen Sinn, jeder Nerventätigkeit eine Introspektion, wenn man will, eine Teilpsychologie zuzuschreiben? Das wollen wir sehen.

Wir haben im 1. Rap. (Urteil und Raufalität) das Gefet ber Erhaltung ber Energie ermähnt. Diefes Gefet bilbet bekanntlich die Grundlage unseres naturwissenschaftlichen Erkennens. Berfolgen wir im zentralen Nervensuftem die Wirkungen und Rudwirkungen des Reurokyms, fo finden wir barin nur eine bem Energiegeset vollständig folgende Berkettung von Bewegungen. Beobachten wir bagegen unsere Seelenzustande von innen, rein für sich, so scheinen fie bem Energiegesetz nicht zu gehorchen. In unserer Seele entstehen gewaltige Bewegungen scheinbar aus nichts und verlaufen wieder in nichts; wenigstens können wir die Ursachen der Bewuftseinszustände unbedingt nicht alle in anderen Bewußtseinszuständen finden. Gerade baraus hatte man früher auf das Borhandensein einer von der Materie (b. h. vom Energiegefet) unabhängigen Seele geschlossen. Das ganze Rätsel und alle Wibersprüche erklären sich bagegen vollständig befriedigend, wenn man das annimmt, mas die erwähnten Erscheinungen uns fo nahe legen, nämlich, daß bie Ursachen unseres oberbewuften Sirnlebens zu einem großen Teil in ehemaligen ober gegenwärtig biffoziierten, refp. überhaupt unterbewußten Tätigfeiten bes Wehirnes gu suchen sind, und daß überhaupt die ganze Introspektion, bas ganze Bewußtsein an und für sich nichts, sondern nur die Innenseite bes Neurofyms ift.

Schon alte Philosophen, wie Spinoza, besonders ber später Fechner, haben darauf hingewiesen. Man

kann diese alles erklärende Annahme als Identitätshppothese ober Identitätsgeset bezeichnen. faat einfach, daß es ein identisches Ding ist, das uns psochologisch als Seele und physiologisch als Reurotym erscheint. Fechner hat sich birekt so geäußert: "Die Physiologie bes Nervenspftems (bie Biffenschaft bes Neurotyms) und die Pinchologie (Seelenkunde) behandeln benselben Stoff von zwei verschiedenen Seiten gesehen, und es tann ebensowenig zwischen ihnen Streit herrschen, als zwischen bem Beschauer ber konveren und bem Beschauer ber konkaven Seite eines Rreisbogens. Jebe Bewußtseinserscheinung gibt uns ju einer doppelten Untersuchung Anlag. Bald ift uns psychische, bald die physiologische Seite ber Erscheinung am leichtesten zugänglich; biefes erschüttert aber nicht bas prinzipielle Berhältnis der beiden Seiten zu einander." (Nach Söffbing.)

Die Realität der Dinge, dasjenige, was wir "objektiv" ober von außen beobachtet nennen, ist ebenfalls, aber in birekt, subjektiv. Sie beruht auf Analogieschlüssen, aber oft auf Gewißheit verschaffenden Schlüssen, die wir aus der Bergleichung und Kontrollierung unserer Sinneseindrücke die einen durch die anderen, infolge unserer Lebensersahrungen gewinnen. Ein einsaches Beispiel wird uns die Sache mit Hilfe einiger überlegung klar machen.

Wenn ich einen Apfel vor mir zu sehen und zu fühlen behaupte, so irre ich mich nicht, benn ich habe hunderte von Malen mir den Beweis erbracht, daß, wenn ich einen Apfel sehe, ich ihn auch fühlen kann und daß, wenn ich ihn esse, ich ihn obendrein noch am Geschmack erkenne. Der pathoslogische Fall der Halluzination oder Trugwahrnehmung bestätigt nur diese Regel, denn die Realität ihres Objektes bestreiten mir die anderen Menschen, die meine übrigen Wahrnehmungen bestätigen. Bom nur vermuteten reellen "Wesen" bes Apfels kenne ich freilich nur Gesühls-, Geschmacks-, Ges

sichts- und Geruchseindrücke, die es auf mich bewirkt, also nur Symbole. Diefe genugen aber völlig infolge ber Beständigkeit ihrer gegenseitigen Berhaltnisse, um mir Bewißheit darüber zu verschaffen, daß es in der Außenwelt ein forrespondierendes reelles Ding gibt, bas ich Apfel nenne. Alle Hilfsmittel ber Wissenschaft, wie Maß, Gewicht, Bahl, sind nur konventionelle Abstraktionen, die aus der Beraleichung so erkannter reeller Dinge vom Menschen heraustonstruiert worden sind. Tropbem tann ich niemals Gefichtsempfindungen in Geschmacksempfindungen ober in Taftempfindungen überführen. Als solche waren also jene Empfindungen dualistisch oder sogar qualitativ mehrfach, weil ich subjektiv keine spezifische Sinnesenergie ober Qualität in diejenige eines meiner anderen Sinne überführen tann. Dennoch bin ich berechtigt, eine bestimmte Kombination von Sinnesempfindungen "die Wahrnehmung des Apfels", einem reellen Ding, dem in der Außenwelt von mit Fug und Recht verlegten Apfel, zuzuschreiben. Der gesehene, der gefühlte und ber geschmedte Apfel sind aber bas gleiche Ding: das beweist mir sicher meine Erfahrung auf Grund ungählbarer Analogieschlüsse.

Stelle ich nun einen Apfel neben eine Birne, so habe ich zwei verschiedene Dinge vor mir. Esse ich dann den Apsel, so liegt er zerstückelt in meinem Magen und nicht mehr vor mir, wohl aber die Birne. Dagegenkann ich nicht das Gesichtsbild des Apfelsessen und das Gesühlsbild des spelben vor mir liegen lassen! Das ist doch sonnenklar und beweist zugleich am besten das Borhandensein des reellen Dinges außer mir. Deshald nenne ich nun den gesehenen Apsel mit dem gestühlten und geschmeckten id entisch und nicht parallel.

Das Gleiche gilt nun von Seele und Gehirn. Man kann so wenig ein lebendes Gehirn ohne Seele, als eine Seele ohne Gehirn für sich darstellen. Was das Gehirn zerstört, zerstört die Seele und was das Gehirn stört, stört entsprechend die Seele. Beide sind so untrenndar von einander, wie der gesehene Apsel vom gefühlten oder geschmeckten Apsel, entsprechen also dem gleichen reellen Ding. Daher sprechen wir von I den tität und nicht von Parallelismus, wie gewisse moderne Psychologen, indem ein Ding nicht mit sich selbst parallel sein kann und indem das Gesichtsdild und das Gesühlsdild des Apsels nicht einmal als Bilder als mit einander parallel gelten können, so wenig wie eine introspizierte Borstellung mit dem ihr entsprechenden "physiologischen" Reurokymkomplex des Größhirnes. Man streitet in diesen Fragen vielsach nur deshalb um Worte, weil man unsere theoretischen Abstraktionen mit reellen Dingen zu verwechseln pslegt.

Bir sehen also flar, wie wir das Berhaltnis der Seele zum Gehirn aufzufassen haben. Beibe find in Birklichkeit Bir besiten aber zur Erforschung dieser Gehirnfeele zweit Wege: Die Binchologie oder innere Erfahrung und die Physiologie oder Beobachtung von außen, mit entsprechenden Experimenten verbunden. Reine von beiden bürfen wir vernachlässigen. Unter physiologischer Binchologie versteht man das Studium bes Berhältnisses ber äußeren zu den inneren und der inneren zu den außeren Erscheinungen. Die immer gründlicher vertieften Studien ber letten Dezennien beweisen Schritt für Schritt immer mehr, daß alle Seelenerscheinungen nur die Innenseite von hirntätigteiten sind, bestätigen somit die Identitätshupothese und erlauben uns, allmählich immer tiefer in die Gefetmäßigkeit der Seelenvorgange einzudringen. Man kann aber auf Grund der obigen Ausführungen ebenfogut fagen, daß alle hirntätigkeiten nur die Außenseite von Seelenvorgangen find. Das tommt eratt auf bas gleiche heraus.

Die Identitätshypothese oder ber wissenschaftliche Monismus führt leicht zu einer monistischen Weltanschauung, bei

welcher Gott und die Welt als eine und dieselbe unbekannte Allmacht angesehen werden, weil die Idee eines persön-lichen Gottes, die Gottähnlichkeit des Menschen, und letztere eine von den Naturgesehen unabhängige Seele vorausseht. Wir haben uns hier nicht mit Metaphhsik, Weltanschauung und Religion zu besassen und müssen gleich bemerken, daß jene Fragen ganz außerhalb des menschlichen Erkenntnisvermögens liegen. Bom Standpunkt des Seelenstudiums, der Psychologie müssen wir dagegen seistellen, daß der Dualismus, der eine vom Körper unabhängige oder ablösdare Seele annimmt, uns notwendig aus solgenden Gründen zu unlösdaren Widersprüchen führt:

Eine dualistisch gedachte Seele fann nur abhangig ober unabhängig vom Energiegesett gebacht werden. Ift sie energiehaltig gedacht, so treibt der Duglismus nur ein Spiel mit Worten, benn eine bem Energiegesett gehorchende und boch "bom Körper unabhängige" Seele tann nur ein willfürlich aus bem Busammenhang geriffener Teil ber hirntätigfeit fein, bem man "feelisches Befen" verleiht, um es ihm gleich wieder weg zu befretieren. Energie kann nur qualitativ und nicht quantitativ umgewandelt werden. Um dem Energiegeset gehorchen zu können, mußte eine dualistisch gedachte Seele baber vollständig in eine andere Energieform übergeben konnen; bann aber ware fie nicht mehr bualistisch, b. h. nicht mehr von den Hirntätigkeiten, von der Energie überhaupt verschieden, bei der wir ja, wie wir faben, gang aut die Introspektion als immanente Eigenschaft vermuten tonnen. Ift fie aber energielos gedacht, d. h. vom Energiegesetz unabhängig, so gelangen wir sofort zum Bunderglauben, ber die Naturgesetze nach Belieben aufhebt und ftoren läßt und es mußte jeden Augenblick burch folche Interventionen von Wundern, Klopfgeistern, materialisierten Beiftern u. dal. m. Energie aus nichts entstehen und in nichts zurudfinten, benn man tann boch bie Ginwirfung von Seele auf Körper und umgekehrt nicht in Abrebe stellen. Das wäre ja eine beständige Fälschung des Energiegesetzs, das dann nicht stimmen würde. Die Erfahrung lehrt aber, daß es stimmt und daß die immer wieder dagegen vorgebrachten mystischen Erscheinungen einer exakten Prüfung nicht standhalten, vielmehr bei einer solchen als Nebel und Täuschung, manchmal auch als Schwindel zerrinnen. Für uns wirkt natürlich nicht die "Seele" auf den "Körper" 2., sondern das Großhirn auf andere Nervenapparate und Körperteile und umgekehrt!

## IV. Rapitel.

## Physiologie des Nervensystems.

Die Phhsiologie ist die Lehre der Funktionen oder des Lebens der Organe der Lebewesen. Da man früher die Struktur des Gehirns nur sehr schlecht kannte, hat man sich vornehmlich mit der Phhsiologie der periserischen Nerven beschäftigt, welche jedoch nur ganz elementare Vorgänge des Nervenlebens verrät. Wir wollen versuchen, die wichtigsten phhsiologischen Begriffe darzulegen.

1. Der Muskel. Die saferförmigen Muskelzellen bestehen aus zusammenziehbaren Teilchen. Wenn man einen frischen, vom Körper getrennten Muskel mechanisch mit einer Nadel oder chemisch mit einer Säure reizt, zieht er sich zusammen, b. h. wird kürzer und dicker, ohne jedoch sein Bolumen wesentlich zu verändern, um nachher, nach Aushören des Reizes, zu erschlaffen. Wenn man aber den in dem Muskel sich verzweigenden Nervenstamm mit dem Muskel in Zusammenhang läßt und den Nerv an der Stelle, wo er abgeschnitten ist in ähnlicher Weise reizt, so zieht sich der frische Muskel ebenfalls zusammen. Somit ist der

Nerv imstande, ohne sich selbst zu bewegen, einen Reiz bem Duskel zu übertragen.

Es ist aber sicher, daß die direkte Reizung des Muskels (ohne Bermittlung des Nerds) genügt, um seine Zusammenziehung zu dewirken. Man kann nämlich den Muskel durch Ammoniakreizung sich zusammenziehen lassen, während diese Substanz den Nerv nicht reizt, und hinzugesetztes Kurare (ein Gift) lähmt den Bewegungsnerd und nicht den Muskel.

Der Rerv, ben wir, wie angegeben, reigen, tann eben nur jenen groben, gleichmäßigen Reiz dem Mustel mitteilen. Da aber jebe isolierte Neurofibrille, wie wir gesehen haben, in verschiedenen Abteilungen des Mustels endigt, kann eine außerordentlich feine harmonische Kombination verschieden starker Nervenreize in verschiedenen Neurofi= brillen und Reurofibrillenbundeln eine entsprechend feine harmonische Kombination Mustelzusammennad ziehungen zum 3weck harmonisch kombinierter Bewegungen ber an den Mustel mit Sehnen gehefteten Knochen ober Knorpel bewirken. Wenn man im lebenden Tier ober Menschen den Nerv abschneidet, der einen Mustel bewegt, so ftirbt nach furzer Zeit zuerst das ganze abgeschnittene Rervenende und bann auch der ganze Muskel ab und schrumpft zu einer toten Narbe zusammen. Man sieht baraus, in welch kolossaler Abhängigkeit sich ber Muskel vom Rerv befindet.

<sup>2.</sup> Der Rerv und das Reurokym. Aus dem eben Gesagten sowohl, wie aus der Zuleitung eines Sinneserizes zum Gehirn, geht vollständig klar hervor, daß innerhalb des lebenden Nerves und zwar des Achsenzylinders (Nervenfortsaßes der Ganglienzelle) eine wellenartige Molekularbewegung vor sich geht, die wir Neurokh m genannt haben und die sich außerordentlich geschwind, nämlich ungesähr 30 Meter per Sekunde (für den motorischen Nerv)

fortpflanzt. Die Schnelligkeit ber Fortpflanzung beim sensiblen Nerv ist sehr schwer zu messen; die Angaben schwanken zwischen 26 und 225 Meter per Sekunde. Bei niederen Tieren ist die Fortpflanzung des Neurokyms viel langsamer und sehr wechselnd. Die Experimente der Physiologen haben dargetan, daß der gleiche Nerv in beiden Richtungen einen Reiz fortpflanzen kann. Für gewöhnlich leiten aber die Muskelnerven zentrifugal und die Sinnesnerven zentripetal.

Daß jebe Nervenfaser isoliert leitet, wie ein Telegraphendraht, steht sest, sonst wären die sein getrennten Reizungen der Muskelsasern und die sein getrennten Leitungen der einzelnen Sinnesreize unmöglich. Aber innerhalb der markhaltigen Nervensaser muß auch die Neurostörille großenteils wenigstens isoliert leiten, sonst wäre das seine Spiel des Nervenlebens undenkbar und die sein verzweigte Entbündelung der Nervensaser an beiden Enden in ihre Neurosibrillen sinnlos.

Welcher Natur ist nur das Neurotym, die Nervenwelle, die sich in der Neurosibrille fortpflanzt?

Sicher ist es, daß die lebendige Kraft (die Bewegungsreize) der Außenwelt, welche die Sinne trifft, sich in Spannkräfte umsetz und innerhalb des zentralen Nervenspstems aufspeichert; serner, daß sich umgekehrt die Spannkräfte (Energien) des zentralen Nervenspstems wiederum in den Muskeln in Bewegungen umsetzen. Eine einsache sogenannte phhsikalische Welle, wie Elektrizität, Licht oder Schall kann das Neurokhm nicht sein. Es müßten sich sonst seine allerseinsten und schwächsten Wellen erschöpsen, ohne die mächtigen Entladungen zu bewirken, die diese tatsächlich im Gehirn und vom Gehirn aus, durch die Muskeln hervorrusen. Man muß daher annehmen, daß auf seinem Weg durch die Neuronen das Neurokhm neue Kräfte auslöst und dies dürfte mittelst seinen sogenannten isomerischen

chemischen Borgangen geschehen, die sich wellenartig fortpflanzen, indem die chemische Umsetzung sofort nach ihrem Beschehen sich wieder gurudbildet, aber ben folgenden anliegenden Teil des Nervs zur weiteren Umsehung veranlaßt. Je nach dem Molekularzustand, den biese "chemische Welle" am Ende eines Neurons antrifft, fann sie im weiteren eine Berftarfung ober eine Ausloschung bes Reizes bewirken. Dies find nur Spothesen; benn die wirkliche Ratur bes Neurotyme fennen wir nicht. Aber v. Bunge fagt gewiß mit vollem Recht in seinem Lehrbuch der Physiologie (erfter Band) folgendes: "Nur die innigste Berknüpfung Mechanik mit der Chemie kann uns der Lösung des Ratfels Die Mechanik der chemischen Clemente näher führen. bas ift die Physik ber Zukunft." Dies gilt vom Neurokym, wie von der Mustelphyfiologie und Bunge's Worte stimmen mit ber Ansicht überein, die ich 1894 in meinem Vortrag über Gehirn und Seele \*) geäußert habe.

Bor allem wissen wir von der vermuteten Chemie und Mechanik des Lebens selbst, d. h. des Zellprotoplasmas, rein nichts. Wir beobachten Tatsachen, d. h. Erscheinungen, und suchen ihre Gesete. In dieser Hinsicht enthält das neue Buch Richard Semon's: "Die Mneme alser» haltendes Prinzipim Wechselden ist ershaltendes Prinzipim Wechselden ist endes Prinzipim Wechselden 1904, einen ganz wesentlichen Fortschritt in der Aufsassung der Lebensvorgänge, speziell derzenigen des Nervenspstems. Unter Engramm versteht Semon daszenige, was wir im Kapitel 1 Gedächtnisspur oder Erinnerungsbild nannten, aber nicht nur introspektiv, sondern als allgemeine Naturerscheinung. Somit besteht auch alles Ererbte aus Engrammkomplezen, die durch die Vererbung übertragen werden. Darin geht Semon von dem genialen Gedanken Hering's aus, der den

<sup>\*)</sup> Bonn, bei Emil Strauß.

Instinkt als Artgebächtnis betrachtet. Jedes Engramm besteht stets aus Kompleren simultaner oder sukzedenter (sich folgender) Reize. Als Ekphorie versteht Semon die Fähigkeit eines Engramms später simultan mit ihm entstandene Engramme zurückzurusen (wieder ausleben zu lassen) oder auch nur identisch durch den gleichen, aber abgeschwächten Reiz selbst wieder zu entstehen. Die Ekphorie entspricht somit der Assoziation. Doch sind jene Begriffe viel weiter gesaßt und sehen zunächst von der Introspektion ab, das heißt benutzen dieselbe nur als Hise. Die Mneme ist die Summe der ererbten ober individuell erworbenen Engramme eines Organismus. Wir verweisen auf das Originalwerk, das wesentlich zum Verständnis des organischen Geschehens beiträgt.

3. Der Reflex. Wenn man einem Frosch den Ropf abschneibet, hat er fein Gehirn mehr. Wenn man nun seine Saut reigt, erfolgt eine Abwehrbewegung bes Fuges. Diese Bewegung tann nur burch bas Rudenmark übermittelt worden fein, in welches ber fenfible hautnerv verläuft und aus welchem der Mustelnerv abgeht. Es genügt, daß man ein fein abgeschnittenes Studchen Rudenmart mit ben entsprechenden sensiblen und motorischen Rerven (motoriicher Nerv heißt Bewegungenerv und fenfibler Nerv, ber Rerb, ber einen Sinnegreig jum Rudenmark ober jum Gehirn führt) in Rusammenhang läßt, damit die eben ermahnte sogenannte Reflexbewegung erfolgt. fann aber, fo lang bas Rudenmart mit verschiedenen Sautund Mustelabteilungen beider Körperseiten in Ausammenhang bleibt, wenn man eine Bfote reigt, sogar Bewegungen ber andern Rörperseite hervorrufen.

Die genannte Erscheinung ist dasjenige, was der Physiosloge Reflex nennt. Zum Begriff des Reslexes gehört, daß er maschinenmäßig, unwillkürlich (scheindar unbewußt),

und zwar auf ben gleichen Reiz bin, immer in ber gleichen Beise eintritt. Benn ein Mensch die Beine freugt und man ichlägt turz auf die unterhalb ber Aniescheibe bes in ber Luft hängenden Beines liegende Sehne, erfolgt ber fogenannte Rniescheibenrefleg: unwillfürlich unausbleiblich (wenn man nicht durch ftarte Mustelsbannung bie Sache verhindert), schnellt ber Unterschenkel in die Sobe. Eine gewisse Rrankheit, bei welcher einige Faserverbindungen bes Lendenteils bes Rudenmarks gerftort werben, gerftort vollständig diese Reflexbewegung. Es ift somit gang flar, daß die Reizung der Aniescheibensehne, von fenfiblen Rerven aus, burch Bermittlung ber betreffenden Stelle bes Rückenmarts (Liffauer'iche Rone) ben Bewegungenerven bes Beines übermittelt wird. Dies geschieht also ohne Bermittlung des Gehirns. Es gibt eine Unzahl folder Reflere. Ich nenne nur noch die Zusammenziehung (Berkleinerung) ber Bupille bes Auges auf Lichteinfall.

Wenn die Reflexbewegung in einer einsachen Zuckung, wie der Kniescheibenreslex, besteht, so spricht man von einsachem Reslex und dieser einsache Reslex ist der Hauptbegriff der Physiologen zur Erklärung des Mechanismus des Zentralnervensystems. Sobald man jedoch die Sache weiter versolgt, wird das Einsache sehr kompliziert.

Mit dem Ausdruck koordinierter Reflex bezeichnet man eine Zusammensetzung von Reslezzuckungen, welche bereits zweckmäßige Bewegungen, wie z. B. die Abwehrbewegung des oben genannten Frosches mit dem Bein, bewirken. Eigentlich sollte man das gar nicht mehr Reslex nennen, denn es setzt eine Reihe komplizierter Neurokymkombinationen im Rückenmark voraus und es müssen verschiedene Neuronengruppen dabei beteiligt sein. Immershin erfolgt der koordinierte Reslex noch unausweichlich auf den entsprechenden Reiz und besitzt daher immer noch den Charakter des mechanischen Zwanges.

4. Pererbter Automatismus.\*) Eine höhere Stufe bilbet basjenige, was man vererbter Automatismus ober Inftinkt nennt. hier handelt es fich nicht nur um zwedmäßige Reflexbewegungen, sondern um eine in einander folgenden Zeitpunkten sich abspielende Verkettung einander lösender koordinierter Reflexe. Auf solche Beise wird nicht nur eine zwedmäßige Bewegung, sondern werden eine Reihe zu einem bestimmten 3wed angepaßte Sandlungen voll-Wenn man einer männlichen Felbgrille ben Ropf (somit bas Gehirn) abschneibet und legt ein Weibchen unter fie, so vollführt fie die Begattung, somit eine Reihe zweckmäßiger Bewegungen in vollständig zwedmäßiger Weise bis jum Schluß. Wenn man einer Taube bas ganze Großhirn wegnimmt und sie in die Luft wirft, so fliegt sie gang geordnet bis zum nächsten Gegenstand, wo sie sich ebenso geordnet sest. Die gleiche Taube schluckt auch vollständig richtig die Rörner, die man ihr in den Schnabel fest, berhungert jedoch, allein neben diefen Körnern gelaffen, indem fie nicht imstande ist, ben Reiz, ben die Korner auf ihre Augen ober auf ihren Geruchssinn ausüben, mit dem Sungergefühl zu assoziieren. Sperrt man männliche und weibliche

<sup>\*)</sup> Man hat mir von gewisser Seite vorgeworfen, ben Ausbruck Automatismus für ben Instinkt und nicht nur für die Bewohnheit zu gebrauchen. Dies tue ich aber aus poller Absicht. Automatismus kommt υση αυτοματος Unter Automat versteht man eine Maschine, die (Ipontan). ein lebendes Wesen nachmacht, ober ein lebendes Wesen, bessen Bewegungen maschinenartig, wie von einer Feber ausgelöst, immer in gleicher Beise por sich geben. Das Wort Automatismus bezieht sich somit nicht auf die Ursache, sondern auf die Art des Geschehens der Bewegung, und pagt borzüglich, um zu zeigen, wie bas gleiche Geschehen als Instinkt auf erblichem und als Gewohnheit auf individuell erworbenem Wege entstehen kann. (Siehe später: Mneme.)

enthirnte Tauben zusammen, so geben sie unzweideutige Beichen ber Brunft, begatten sich aber nicht, weil eben bie gleiche Association zwischen Gesehenem und Gerochenem einerseits und ben gur Befriedigung bes Triebes nötigen Bewegungsimpulsen andererseits fehlt. Es sind also in beiben Källen zwei Retten von Automatismen vorhanden, welche jedoch nicht miteinander verbunden werden, offenbar weil bas Organ fehlt, bas fie für gewöhnlich verknüpft. muß zugeben, daß der Schritt vom Refler bis zum Automatismus ein gewaltiger ift; es find also brei hauptstufen zu unterscheiden: 1. Die einfache Budung, 2. die einfache zweckmäßige Reflexbewegung, 3. eine längere Rette zwedmäßiger Dennoch zögern die Physiologen nicht, bas Handlungen. Romplizierte aus dem Ginfachen abzuleiten und anzunehmen, daß die Automatismen Kombinationen von Reflexen sind. Gemeinschaftlich ist allen biesen Erscheinungen die gesetzmäßige, zwangsartige Auslösung von Bewegungen burch Sinnesreize vermittelst komplizierter Apparate des Zentralnervenspftems, welche jedoch vom Großhirn unabhängig sein können; ich sage können, weil es auch Großhirnreflere und Großhirnautomatismen gibt.

Hier entsteht eine Frage, die wir schon bei Besprechung ber Schmerzlosigkeit bei Großhirnzerrungen angeschnitten haben: Worin besteht eigentlich der Unterschied der Groß-hirnsunktion von den Funktionen des Rückenmarkes und der untergeordneten Hirnzentren? Hierüber entscheidet nach meiner Ansicht die vergleichende Physiologie und hat I sid or Steiner durch ein Experiment den Nagel auf den Kopf getrossen. Wir werden später bei Besprechung der Physlogenie die Sache ganz verstehen. Beim Menschen und bei den Säugetieren und Bögeln wiegt das Großhirn, wie schon gesagt, über alle anderen Zentren weit vor. Bei den Fischen dagegen gibt es Arten, wo das sogenannte Mittelhirn (Vierhügel) viel größer ist als das Großhirn. Wenn man bei

ienen Fischen bas Großhirn wegnimmt, fo haben fie bie Oberleitung ihrer Automatismen nicht verloren, erscheinen wenn man ihnen Futter vorlegt, jagen nach demselben und benehmen sich überhaupt nach Fischvernunftsmaßstab normal, wenn man bon bem geschäbigten Geruchsapparat absieht. Bei allen anderen Wirbeltieren bagegen und sogar bei solchen wirbellosen (3. B. Ameisen), wo das Großhirn das übergewicht besitt, verliert das Tier durch Entfernung besselben seine geistige Oberleitung. Es ist folglich nicht eine Spezialftruftur bes Großhirns, sondern bas übergewicht bes größten und fompliziertesten übergeordneten Rervenzentrums, bas bie geistige Oberleitung eines Tieres bestimmt, wie dies Steiner folgerichtig ausführt. Aus biefer einfachen Tatfache allein erhellt der Unfinn der landläufigen Behauptung, bas Großhirn an fich allein fei "Bewußtseinsorgan" (fiebe übrigens 3. Rap.). Nur aus bem eben ermähnten Grunde ist bas menschliche Oberbewuftsein gerade die innere Spiegelung der Saupttätigfeit des menschlichen Großhirns geworben.

Wenn ein Reiz, ber im Gehirn ankommt, bort zu keiner Bewegung Anlaß gibt, sondern in Spannkraft umgewandelt wird, spricht man von Hemmung. Die Ganglienzellen und die Zwischensubstanz werden teilweise als Hemmungsapparate betrachtet. Wird umgekehrt eine starke Bewegung von einem an sich schwachen inneren Reizvorgang im Gehirn hervorgerusen, spricht man mit Erner von Bahnung.

<sup>5.</sup> Folgen der Grofifirnausschmeidung. Es war zuerst der Physiologe Flourens, der bei Tauben das Großhirn ganz wegnahm und die Tiere am Leben erhielt. Später gelang es Goly, einigen Hunden das Großhirn mit Ausnahme unwesentlicher Teile des Geruchszentrums wegzunehmen und wenigstens den einen Hund

18 Monate lang gefund am Leben zu erhalten. Derfelbe mußte zuerst fünstlich gefüttert werden, gewann aber allmablich bie Fähigkeit wieber, Fleischstude aufzuschnappen, normal zu tauen und zu schlucken, sowie auch Milch zu leden. Man mußte ihm die Nahrung in die Schnauze geben, ba er nicht mehr roch. Er fpie aber Chininlösung aus, während er normales hundefutter mit Gifer verzehrte. Sette man die Kütterung lange aus, so wurde er unruhig; hatte er im Gegenteil mehr als genug gefressen, so borte er zu schlucken auf (Sättigungsgefühl). Er ichlief wie normale Sunde, nur fürzere Zeit, traumte aber nicht wie folche, konnte jeboch burch Schall ober burch Aneifen geweckt werben. Wenn man ihn fniff, so bellte er und versuchte zu beigen, schnappte aber meistens fehl. Obwohl wenigstens ein Teil ber Gehnerven erhalten mar, machten ihm Gesichtsreize gar feinen Eindruck. Dagegen tonnte biefer hund geordnet geben. Er erinnerte sich an nichts, knurrte und bif jedesmal, wenn man ihm zu effen geben wollte. Er war also ein Rind bes Augenblicks, geistig noch unbeholfener als die enthirnte Taube. Aber komplizierte Automatismen hatte er noch, wischte 3. B. einen Tropfen Säure auf der Rückenhaut mit ben Hinterbeinen ab. Nur durch die außerordentlich geschickte Pflege eines genialen Wärters konnte er am Leben erhalten werden. Bang ähnlich wie ber Sund von Golt verhalten sich eine Ameise ober eine Grille, welchen man bas Gehirn (bie geftielten Rörper) entfernt hat.

Man sah auch Kinder ohne Großhirn kurze Zeit leben und dabei wimmern und sich bewegen, sogar auf Hautreize reagieren.

Wir ersehen also aus diesen Tatsachen:

a) daß gang komplizierte und zwedmäßige Instinkte und Automatismen ohne Großhirn bestehen können; die untergeordneten Zentren, mit dem Rüdenmark, können Sinneseindrude verwerten und in geordnete, zwedmäßige Bewegungen umsetzen, somit instinktiv fühlen, hören 2c., und handeln.

- b) daß bei Tieren, welche ein überwiegendes Großhirn besitzen, diese Automatismen nach seiner Entsernung unter sich den Zusammenhang, d. h. das zweckmäßige Zussammenwirken für die Lebenssührung verstoren haben, sodaß ein solches Tier wie blödsinnig es unterläßt, selbständig seinen Lebensbedürsnissen und Mwecken nach zugehen, zu essen, zu trinken, sich zu begatten 2c. (die Taube von Flourens, der Hund von Golz, die Grillen Persin's, meine Ameisen, hirnloses neugeborenes Kind).
  - 'c) daß, wenn das Großhirn kleiner ist, als ein anderes Hirnzentrum, letzteres die Oberleitung der Automatismen übernimmt und die spontane Lebensführung des Tieres ohne Großhirn ermöglicht (enthirnte Fische Steiners).

Es fann für ben Nervenphysiologen feinen größeren Denkfehler geben, als den Begriff des Bewuftseins (ber vinchologischen Introspektion) mit dem Begriff der physiologischen Funktion zu verwechseln. Estanntein Organ bes Bewußtseins geben, gang einfach beshalb, weil bas Bewußtsein fein organischer Begriff ist und mit bem physiologischen Begriff ber Energie nichts zu tun hat, beren innere, dirett introspektive Seite er barftellt. Es war baber ein gegenstandsloser Wortstreit, als die Physiologen Munt und Golt barüber stritten, ob der enthirnte Sund bes letteren noch ein Bewuftsein besaf ober nicht. Wir muffen viel mehr theoretisch, wie Bolfmann und Pflüger annehmen, daß das Rückenmark und die untergeordneten hirnzentren jenes hundes ihre Unterseele resp. ihre Unterbewußtseine besaßen, was übrigens durch die Unluft und Schmerzensäußerungen diefer Tiere indirekt bestätigt wird. Golb fagt zwar, daß fein Sund Born, aber niemals Freude äußerte; sein gieriges Fressen tann man jedoch als Ausdruck ber Luft bezeichnen.

Alles in allem müssen wir die Automatismen, deren höhere zweckmäßige Zusammensügung unter dem Titel Inft in kt die Hauptsache im Nervenleben der meisten niederen Tiere ausmacht, als eine niedrigere Form des Seelenlebens auffassen, welche beim Menschen ihren Hauptsitz in untergeordneten Hirnzentren hat, aber insolge des immer stärkeren Eingreisens des Großhirnes ihre Selbständigkeit verloren hat. Ganz selbständig beim niederen Fisch, weniger schon beim Frosch, noch weniger beim Bogel, recht undeholsen beim Hund, sind sie beim Menschen nur noch die untergeordnetsten Diener des Großhirnes geworden. Ein grundsählicher Gegensatz zwischen Instinkt und Vernunft besteht jedoch nicht. Die instinktreichsten Insekten zeigen z. V. zugleich auch meistens die größte Seelenplassizität.

Die Triebe des Menschen und die damit verbundenen niederen Gefühle sind Reste der Instinkte und beruhen auf Automatismen, die sich der Hauptsache nach, obwohl mehr oder weniger stark vom Großhirn beherrscht, in den genannten niederen Zentren absvielen.

<sup>6.</sup> Die plastische Gehirnarbeit. In einem relativen Gegensatzum Resler und Automatismus beobachten wir bei Menschen und Tieren eine Art der Nerventätigkeit, welche nicht zwangsmäßig (wie mechanisch) einem Reize solgt, sondern sich, je nach den auf das Tier wirkenden Berhältnissen, diesen individuell anpaßt, sowie auch infolge der inneren Wirkungen und Nückwirkungen der im Großhirn angesammelten Spannkräfte (Gedächtnis 2c.), scheindar spontan aus dem Gehirn heraus sogenannte Willensbewegungen (vernünstige Handlungen) bewirkt. Die Benutung der Ersahrungen, d. h. früherer Einwirkungen der Sinne auf das Gehirn spielt dabei eine Hauptrolle und deckt sich mit den Gesen des Gedächtnisses, wie wir sie in der Psychologie,

1. Rap., tennen lernten. Bahrend ber Automatismus, unbefümmert um die Erfahrung, auf den gleichen Reiz zum hundertstenmal genau so reagiert wie zum erften, reagiert die plastische Rerventätigkeit anders und korrigiert beständig die gemachten Fehler. Gebrannte Ragen fürchten das heiße Basser und gepeitschte Hunde die Peitsche. Diese plastische (b. h. schmiegsame, tombinations- und anpassungefähige) Reaktionsart des Nervenspstems entspricht einer ganzen Stufenleiter höherer Fähigkeiten, die wir in ber Binchologie als Urteil, Bernunft, Phantasie tennen lernten. Man hat sie in neuerer Zeit auch Modifitationsvermögen aenannt. Es ift ein großer Jrrtum, ju glauben, daß biefe plastische Kombinations- und Anpassungsfähigkeit Menschen allein zukommt. Sie ift bei höheren Säugetieren siemlich start entwickelt. P. Suber hat bereits 1810 bas Gebächtnis ber Ameisen festgestellt. Ich habe selbst unzweideutig schon vor 30 Jahren bei Ameisen die Benutung ber Erfahrung, b. h. plastische Anpassung nachgewiesen. In neuerer Reit haben b. Buttel-Reepen bei den Bienen, fowie ber Jesuitenpater Basmann und ich felbft bei ben Ameisen \*) (ich meinerseits auch bei einem Schwimmtafer und bei Bienen, Qubbod bei einer Befbe) biefen Nachweis vervollständigt. Etwas Modifikationsvermögen ober Plastizität ist bei jedem selbständig lebenden, beweglichen Wesen unerläßlich. Wir muffen somit annehmen, daß, wenn beim Menschen und bei höheren Tieren die unselbstftandig geworbenen untergeordneten Nervenzentren ihre Blastizität verloren haben und nur noch einer rein refleren und automatischen Tätigkeit vorstehen, dies einfach infolge

<sup>\*)</sup> Es ist mir unmöglich, hier die höchst lehrreiche, vergleichende Seelenkunde (Tierseele) zu besprechen, und ich verweise auf meine Abhandlung: "Die psychischen Fähigkeiten ber Ameisen", München 1901, bei Ernst Reinhardt.

ihrer Unterordnung unter ein leitendes hauptnervenzentrum, bas Großhirn, geschah.

Das sind biologische Tatsachen. Die Physiologie, welche nicht einmal ben Mechanismus des Reslexes verstehen kann, weil sie Chemie des Lebens nicht kennt, kann noch weniger benjenigen der plastischen Nervenfunktion begreifen. Sie muß sich mit Beobachtung und Analogieschlüssen begnügen.

7. Fekundäre Automatismen. Wir haben bereits bei der Psychologie gesehen, daß die Wiederholung und Fixierung der Gedächtnisdilder die sogenannte Gewohn-heit hervorrust. Die Gewohnheit wird aber allmählich wieder automatisch, wenn auch nicht ganz so stark, wie ererbte Instinkte. Wan nennt die Gewohnheiten sekund Vienen bereits das Vorhandensein von Gewohnheiten seststellen. Die plastische Hirraum Automatismus. Die Gewohnheit ist der holung zum Automatismus des Groß-hirns. Schon aus dieser Tendenz aller plastischen Nerventätigkeiten durch Wiederholung automatisch zu werden, kann man ersehen, daß die plastische Tendenz der Lebensenergien nicht sekundär, sondern primär ist.

Bir wollen biese hochwichtigen Fragen hier nicht weiter verfolgen; es würde uns zu weit führen. Es geht aber aus dem Gesagten hervor, daß die Physiologie des Großshirns nicht wesentlich von derjenigen der andern Nervenzentren verschieden ist; sie ist nur tomplizierter und übergeordnet, genau wie die Großhirnsele nur tomplizierter ist, als die Seele der untergeordneten Nervenzentren.

8. Lokalisation. Ich wiederhole hier nicht, was wir im 2. Rapitel besprochen haben. Der berühmte Sirnanatom Gall mar ber erfte, ber bie Sprache ungefähr richtig lokalisierte. Er glaubte jedoch alle möglichen und unmöglichen Seelentätigfeiten im Behirn, fogar burch ben Schädel hindurch lokalisieren zu können. Tropbem, daß er intuitiv und genial manche Wahrheiten herausfand, vermengte er bermaßen die Sache mit Phantasiegebilben, baß er eine an und für sich richtige Ibee bistreditierte. Gigentümlich ift es immerhin, daß die hunde, welchen Golt ben Stirnlappen bes Gehirns wegnahm, bosartig wurden, während biejenigen, bei benen er ben Sinterhauptslappen entfernte, fehr fanftmutig fich benahmen, mas ben Ibeen Salls ziemlich entspricht. Aus ben im 2. Kapitel angeaebenen Lokalisationen der Sprache, der Sinneserinnerungsbilber und der motorischen Felder der Hirnrinde geht unzweibeutig hervor, daß die verschiedenen Abteilungen des Großhirns eine relative Spezialisierung ihrer Funktionen zeigen. Aber sie sind alle so innig untereinander durch Associationsneuronen verbunden, daß es taum möglich ift, eine weitergehende Lotalisation der Geistesfähigkeiten zu versuchen. Wir üben jedenfalls teilweise unsere rechte, teilweise unsere linke Großhirnhälfte für verschiebene 3mede ein. Aber die Pathologie lehrt, daß man nach Berluft eines hirnteiles andere benachbarte Abteilungen zum Erfat wieder einüben tann, wenn die Berftorung nicht zu groß ift. Rurg, unfer Großhirn ift unfer Seelenorgan und es arbeiten offenbar gewisse Neuronen seiner verschiedenen Abteilungen gleichzeitig, wenn wir geistig arbeiten, jedoch in so fomplizierter Beise, baß wir noch ungemein weit entfernt bavon sind. ben Mechanismus diefer Arbeit auch nur grob begreifen zu fönnen.

So viel steht aber fest, daß die Ausbildung der Sprache als Münze des Denkens (siehe 1. Kapitel) der plastischen

90 Erster Teil. Seele, Gehirn u. Nerven im Normalzustand.

Tätigkeit bes Großhirns ein ungeheuer erweitertes Felb verschafft hat und allein, besonders durch die Aufspeicherung der Geistesarbeit der Borfahren mittelst der Schriftsprache, die menschliche Kultur ermöglicht hat.

- 9. **Finne.** Die Phhsiologie der Sinnesorgane ist sehr kompliziert. Ihre Basis bilbet die Lehre von der sogenannten spezisischen Sinnesenergie von Johannes Wüller, welche solgendermaßen lautet:
- a) Berschiedenartige Reize ober Borgänge ber Außenwelt wirken stets ber Grundqualität nach gleichartig auf ben gleichen Sinn. Beispiel: Druck ober Lichtwellen, die auf das Auge einwirken, rusen Farbenempfindungen hervor; Katarrh der Paukenhöhle und wirkliches Glockengeläute verursachen beide im Ohr sogenanntes Ohrenläuten 2c.
- b) Ein und berselbe Reiz, auf verschiedene Sinnesnerven wirkend, verursacht verschiedene Empfindungen. Beispiel: Wenn ich auf die Nethaut drücke, gibt's Farbenempfindung, wenn ich auf das innere Ohr drücke, gibt's Geräusch, wenn ich auf die Haut drücke, gibt's Tastgefühl. Dieselben Sonnenstrahlen, die auf der Nethaut Lichtempfindung hervorrusen, bewirken auf der Haut das Gefühl der Wärme.

Wenn man aber die Sinnesorgane und Sinnesempfindungen der Tiere vergleicht, so kommt man zu der Aberzeugung, daß die spezifische Sinnesenergie nicht ursprünglich gegeben war, sondern sich ganz allmählich durch Anpassung des Baues der Sinnesorgane der Tiere an bestimmte Reize der Außenwelt gebildet hat, so des Auges für das Licht, des Ohres für den Schall, des Geruchssinnes für chemische Qualitäten in der Luft löslicher Körper 2c. Es gab zuerst bei niedersten Tieren einen undifferenzierten Hautsinn, der sich allmählich in verschiedene spezifizierte Organe

getrennt hat. Das Auge niederer Tiere ist z. B. noch sehr primitiv; man hat nachgewiesen, daß solche Tiere das Licht mit der Haut empfinden, aber allmählich bilben sich an einzelnen Stellen gewisse Rervenendigungen, welche sich besonders für den Empfang von Lichtreizen umsormen.

Die spezifische Energie der Sinne ist somit ungleichwertig und nur bei höheren, ganz differenzierten Sinnen scharf spezifisch. Die spezifische Energie ist eine Empfindungsqualität und ist folglich psychologisch und nicht physiologisch. Licht, Farbe, Ton, Wärme, Schmerz sind psychologische Begriffe. Ein Farbenblinder z. B. kann sich infolgedessen absolut keinen Begriff davon machen, wie ein normaler Mensch grün von rot unterscheidet. Es ist also klar, daß biejenigen Abteilungen des Großhirns, welche die Reize der verschiedenen Sinnesnerven empfangen, diese Reize qualitativ verschieden, je nach der spezifischen Energie eines jeden Sinnes verwerten. Man kann daher sagen, daß die spezifische Energie eine Großhirnerscheinung ist.

In der Tat läßt sich das z. B. dadurch beweisen, daß ein blinder Mann, der sich in meiner Behandlung befand, und dessen beide Augen sowie infolge davon beide Augen-nerven seit 25 Jahren zerstört waren, immer noch Gesichts-halluzinationen hatte und Personen in lebendiger Figur und Farbe vor sich zu sehen glaubte.

Das alles beweist aber absolut nicht, daß die ursprüngliche Ursache der spezisischen Energien im Großhirn liegt. Es ist vielmehr durch die Geschichte der Entwicklung der Sinne in der Tierreihe anzunehmen, daß die Gestaltung des periserischen Sinnesorganes allmählich die spezisische Energie ausbildet.

Letteres ist so wahr, daß wir sogar aus der von der unsrigen abweichenden Struktur gewisser Sinne bei Tieren schließen können, daß ihre spezisische Energie eine teilweise andere als die unsrige sein muß. Je nach ihrer Anordnung und Lage fann ein Sinn 3. B. eine genaue ober ungenauere Renntnis bes Raumes ober ber Zeit geben. Raum erkennen wir Menschen direkt mittelft des Taftgefühles und bes Auges, die Beit mit verschiedenen Sinnesempfindungen, besonders mittelft bes Gebors (von ben inbireften Schluffen mittelft hilfsapparaten, den Uhren 2c. spreche ich hier nicht). Der Geruch bagegen kann uns wegen seiner versteckten Lage und seiner Unbeweglichkeit keine Raumfenntnis geben. Ich habe aber gezeigt, daß bei gemiffen Insetten bas an ber Spipe beweglicher Fühlhörner stehenbe Geruchsorgan eine Raumkenntnis (topochemischer Geruchsfinn und Rontattgeruch) gibt. Dhne eine Modifitation der spezifischen Energie, d. h. der subjektiven Qualität unseres Geruchsvermögens, konnen wir uns aber einen folden topodemischen Beruch nicht borftellen. bas Bild ber verschiedenfarbigen Gegenstände ber Außenwelt in seiner genauen Form sich verkleinert, auf der Rethaut des Auges photographiert, und weil durch die Bewegungen beider Augen unsere Rephaut sozusagen beständig die Lichtbilder der Außenwelt betastet, gibt uns dieser Sinn eine ungemein genaue Renntnis bes entfernteren äußeren Beil unsere Saut die verschiedenen Teile der umgebenben Wegenstände fehr ficher betaften fann, gibt uns ber Tastsinn eine genaue Renntnis bes allernächsten Raumes.

Da ich unmöglich auf die komplizierten Details der Sinnesphhsiologie hier eingehen kann, will ich nur diejenigen Sinne kurz besprechen, die der Mensch besitzt. Diese Sinne sinden sich, zum Teil wenigstens, dei den meisten Tieren wieder. Biele entbehren jedoch des Gehörssinnes, manche des Auges und wie schon erwähnt sind Bariationen der spezifischen Energie wenigstens sehr wahrscheinlich. Daß irgend ein ausgebildeter besonderer anderer Sinn bei irgend einem Tier vorkommt, ist nicht sestgestellt, aber nicht unmöglich. Immerhin sind alle darauf hinzielenden Experi-

mente bisher negativ ausgefallen, besonders die Bersuche, einen besonderen Direktionssinn aufzusinden. Die elektrischen Fische, welche elektrische Schläge mittelst eines besonderen Nervenorganes geben, mögen allerdings dafür eine spezisizierte Empfindung haben.

Gesichtssinn. Der Sehnerv befindet sich an ber Gehirnbasis, wo sich seine Fasern beim Menschen in ber Mittellinie halb freuzen. Er breitet sich als Rephaut im Augenhintergrund aus. In der Rephaut befinden sich bie Sanglienzellen seiner Neuronen. Das von der Kriftalllinfe, bem Glastorper 2c. bes Auges zusammengefaßte Bilb ber Außenwelt wird auf die Nethaut geworfen, beren Neuronen es durch den Sehnerv bem außeren Aniehöder (einem untergeordneten hirnzentrum) übermitteln. Un ber Kreuzungsstelle der beiden Sehnerven teilen sich ihre Fasern in zwei Afte, von benen ber eine zur gleichzeitigen, ber andere zur gefreuzten hirnhälfte verläuft. Die Bangliengellen bes äußeren Aniehöckers übertragen wiederum durch ihre Rervenfortfage bas Nephautbild zur Großhirnrinde der inneren Seite bes hinterhauptlappens (O Fig. 10), welche somit die Lokalisation für bas sogenannte geistige Seben b. h. für das Großhirnsehen bilbet. Diefe Neuronen fteben aber mittelft Reflegapparaten im fogenannten Bierhügel noch mit den Musteln in Berbindung, welche bas Auge und die Bupille bewegen.

Der Gesichtssinn gibt uns Kenntnis von ben Farben, ben Formen und ber Bewegung ber Gegenstände. Das Sehen mit beiden Augen zusammen läßt uns außerdem die Entsernungen, die Tiesendimensionen unterscheiden. Bei keinem Sinnesorgan kann man so schön beweisen (siehe 1. Kapitel), wie die Empfindungen erst eingeübt und im Großhirn verarbeitet werden müssen, um zu Wahrnehmungen zu werden. Nirgends kann man so gut beweisen, daß unsere psichologische Berwertung der Nervenreize nicht mehr das ift,

was uns der Nerv ursprünglich übermittelte, sondern das allmählich entstandene Produkt einer bedeutenden oft wiederholten Hirnarbeit.

Der Gehörssinn. Der Gehörssinn bes Menschen sitt in der sogenannten Schnecke des inneren Ohres, in welcher sich der Gehörsnerv ausbreitet. Die Schallwellen werden dem Gehörsorgan der Schnecke durch die Erschütterungen des Trommelselles, der Gehörslnöchelchen und des Gehörsnerv verläuft zum verlängerten Mark, wo er einen Ganglienknoten bildet und tritt in Berbindung mit der Rinde des Schläsenlappens des Großhirns, offenbar mittelst der Neuronen des inneren Kniehöckers; diese Berhältnisse sind aber sehr verwickelt und noch unklar (siehe Figur 7 und 9).

Gleich gewichtssinn. Wit dem Gehörnerd zusammen verläuft der Borhosnerd, der ebenfalls im Ohrlabyrinth, aber in den Bogengängen desselben endigt. Es
ist jest ziemlich sicher durch Mach u. a. sestgestellt, daß
bieser Nerd zur unterbewußten Empfindung des Körpergleichgewichtes, sowie der Beschleunigung der Körperbewegungen
und der Drehungen des Körpers dient. Er begibt sich
birekt zur Basis des Kleinhirns, wo ein Teil wenigstens
seiner Fasern aus Ganglienzellen stammt, während andere
seiner Neuronen einen Ganglienknoten im Felsenbein bilden.

Geruchssinn. Der Geruchssinn sitt oben in der Nasenschleimhaut ties versteckt, in ganz naher Verbindung mit dem Geruchskolben des Großhirns, dessen Neuronen somit sast direkt mittelst ganz kurzer Fasern mit der Schleimhaut verbunden sind. Dieser Riechkolben (Fig. 7) steht durch eine Faserbahn (tractus olkactorius, Fig. 7) mit der Spize des Schläsenlappens des Großhirns in Verbindung (sogenanntes Amonshorn und Zubehör), welche das Riechzentrum der Großhirnrinde darstellt (siehe Fig. 10, 9). Die mit der Luft gemischten, allerseinsten

chemischen Molekülen, die aus den riechenden Körpern ausbunften, reizen die Endigungen des Geruchsnervs in hunderterlei psychologischen Qualitäten, die wir Gerüche nennen.

Der Geruchsnerv steht allein in birekter Berbindung mit dem Großhirn. Dies ist so zu erklären, daß das Großhirn, daß bei niederen Wirbeltieren noch kaum entwickelt ist, sich dort zuerst als Auswuchs des Geruchsnervs ausgebildet hat, bis es schließlich bei höheren Tieren zum Hauptzentrum des Nervenspstems geworden ist.

Der Geschmacksinn. Der Geschmacksinn, bessen, Endigungen im Rachen und auf der Zungenbasis liegen, gibt uns Kenntnis einiger chemischer Qualitäten (süß, sauer, salzig, bitter, metallisch) gewisser Substanzen, die sich im Speichel lösen. Was wir sonst noch an Speisen Geschmack nennen, beruht auf Gerüchen, die vom Gaumen aus zur Nase steigen. Der Geschmacksnerv verläuft ähnlich, wie gewöhnliche Tastnerven, hat einen Ganglienknoten und endigt im verlängerten Mark. Sein Großhirnrindenzentrum ist noch nicht genau bekannt.

Sautsinne. Die Hautsinne wurden früher miteinander verwechselt, weil ste überall in der Haut zerstreut sind. Besonders in neuerer Zeit ist es aber v. Freh gelungen, klar zu beweisen, daß die Empfindungstellen sür Druck, Wärme, Kälte und Schmerz in verschiedenen, obwohl einander sehr benachbarten Hautstellen gelegen sind. Man muß somit Tastsinn, Wärmesinn, Kältesinn und Schmerzsinn von einander trennen. Es gibt sogar gewisse Körperstellen, bei denen der eine oder der andere sehlt; die Hornhaut des Auges z. B. empfindet nur Schmerz. Die Nervenendigungen der Haut sind verschiedener Art. Man unterscheidet sogenannte Bater'sche Körperchen, Meißner'sche Tastkörperchen (Fig. 6), Krause'sche Endsolben und freie Endigungen zwischen den Oberhautzellen. Die freien

Endigungen dienen offenbar der Schmerzempfindung, die Meißner'schen Körperchen dem Tastsinn und die Krause'schen Endsolben nach Frey dem Kälte- und Wärmesinn. Das ist aber alles noch nicht ganz sicher. Das Großhirnrindenzentrum für die Hautsinne deckt sich nahezu mit den motorischen Feldern (Karmin, Zinnober und Gelb in Fig. 9).

Untlar differenzierte Sinne. Wir sahen, baß unsere Sinne sich offenbar aus unklar differenzierten Sinnen niederer Tiere entwickelt haben. Wir selbst besitzen aber noch eine ganze Reihe dumpfer, nur unbestimmt lokalisierter Gefühle, die wir im 1. Kapitel als Eingeweidesgefühle bezeichneten und von welchen wir sagten, daß sie ben Abergang vom Gebiet der Erkenntnis zum Gebiet des Gefühls bilden. Dieselben werden jedenfalls durch gewisse innere Nervenenden vermittelt, deren Reiz in unserem Bewußtlein mehr oder weniger deutliche Empfindungsqualitäten hervorrusen, die man aber nicht als Sinne genau von einander trennen kann. Wir nehmen als Beispiele die Gefühle des Hungers, des Durstes, der Angst, der geschlechtlichen Wollust, des Harns und Stuhlbranges, des Kipels und des Judens.

Mustelsinn. Es wird viel über den Mustelsinn oder die Bewegungsempsindung gestritten. Man hat ihn auch als Raumsinn angesprochen. Es ist sicher, daß wir unsere Bewegungen empsinden und fühlen, an welcher Stelle des Körpers und wie sie stattsinden; wir fühlen die aktive und passive Bewegung der Musteln, die Lage des bewegten Gliedes, den Grad der Mustelnstrengung, die solgende Müdigkeit, das Gewicht und den Widerstand der Objekte. Sind es besondere Nervenendigungen in den Muskeln, welche diese Empsindungen vermitteln? Es scheint nach gewissen Bersuchen der Fall zu sein.

١

Wir sehen also, daß die althergebrachten 5 Sinne schon

längst nicht mehr gelten. Die Sache ist komplizierter. Wir haben im 1. Kapitel gesehen, wie die Sinnesreize psychologisch im Gehirn verarbeitet werden und kommen nicht darauf zurück.

Wir seben ichon aus biesen knappen Andeutungen, daß bie Physiologie bes Berebrospinalnervenspstems (Gehirn und Rudenmart) eine mahre Belt ift, beren Erkenntnis aber noch fehr im argen liegt. Diese Welt hat erst angefangen, sich uns aufzuschließen. Ich erwähne nur noch, daß es außerdem viele zerstreute Neuronen im Körper gibt, welche ben niederen tierischen Organismen ähnlich, ziemlich selbstständig kleinen besonderen Lokalfunktionen dienen, 3. B. gang automatisch die Herzbewegung besorgen ober kleine Blutgefäße erweitern und verengern oder auch die Absonderung gewisser Drusen bewirken u. bgl. m. Das Großhirn kann nicht überall mit der aleichen Sicherheit und Beftimmtheit in ihre Tätigfeit eingreifen; es hängt von seinen Berbindungen durch kollaterale Rervenzweige mit diesen zerstreuten Neuronen ab. Es hängt auch von der Macht ab, mit welcher das Neurofym des Großhirns in solche perifere Apparate geworfen wird und so erklären sich einzelne fast unglaubliche Wirkungen der Suggestion bei gewissen Somnambülen, wie 2. B. blutende Stigmata, Brandblasen, Richtbluten von Schnittmunden 2c. Früher betrachtete man dergleichen je nach subjektiven Anschauungen als Schwindel oder Wunder; es ist weder bas eine noch bas andere, sondern beruht nur auf einer ganz besonderen Fähigfeit des Großhirns, ftarte Reize nach der Beriferie isoliert zu übermitteln ober umgefehrt zu hemmen.

### V. Rapitel.

# Beim- und Stammgeschichte des Nervenspftems.

# a) Reimgeschichte ober Ontogenie. Bererbung.

Ontogenie heißt Entstehung de & Individum &. Bekanntlich entsteht der Mensch, wie die meisten Lebewesen, aus der Berbindung (Konjunktion) von zwei mikrostopischen Keimzellen, einer männlichen (Spermatozoon) und einer weiblichen (Ei). Ganz besonders beteiligt sind dabei die Kerne der Zellen, während das Protoplasma des Eies gewöhnlich nur als Futter der Kernsubstanz dient. Die Zeugung ist somit gleichbedeutend mit der Konjunktion; in Wirklichkeit also wird das Leben der Eltern von zwei lebenden Keimen gemeinschaftlich sortgesetzt und nicht ein neues Leben erzeugt.

Aus den verbundenen beiden Reimen, welche fich aus bem Eibotter ernähren, entstehen durch Teilung fehr viele sogenannte embrhonale Bellen, welche sich in Form von verschiedenen Blättern lagern und allmählich den Embryo bilben. Eigentümlich ist babei ber Borgang ber fogenannten Mitofe, durch welchen die Bererbungefubstang ober Chromatin sich bei ber Teilung ber Bellen, von ber Ronjunktion an, sich stets so verteilt, daß ungefähr genau eine Sälfte väterlicher und eine Sälfte mutterlicher Substanz ieber Relle gutommt. Durch Bachstum macht ber Embryo alle möglichen sonderbaren Formumwandlungen durch, welche, zum Teil wenigstens, die Formen der Borfahren der betreffenden Art etwas nachahmen. Als Beispiel erwähne ich die Raupe eines Schmetterlings, welche bem Wurm, bem Borfahren bes Schmetterlings entspricht, die Bahne bes Embryos eines Walfisches, welche später verschwinden und ben Rähnen ber Borfahren bes Balfisches entsprechen, ba ber erwachsene Balfisch selber feine Rahne hat, die

Riemenbogen bes menschlichen Embryos, welche auf unsere Fischahnen zurückweisen u. s. f. Auf das Wesen der rättelshaften Energien, welche die Formenumbildung des Embryos einer jeden Tiers oder Pflanzenart bestimmen, ist hier nicht der Ort einzutreten; ebensowenig auf die bezüglichen Hyposthesen. Immerhin mussen wir folgendes sessiftellen:

- 1. Daß zur normalen Entwicklung eines Embrhos die Gesundheit der beiden Keimzellen, aus welchen er stammt und die Ungestörtheit seiner weiteren Entwicklung, sowie seine gesunde und passende Ernährung gehören.
- 2. Daß der Embryo ein Gemisch der Eigenschaften der väterlichen und der mütterlichen Keimzelle darstellt und daß in ihm bald die Energien der einen, bald die der andern vorwiegen.
- 3. Daß bei ber Befruchtung eines Gies burch ein Spermatozoon ein ungeheures Zufallspiel baburch entsteht, bag in der Geschlechtsdruse des Baters Millionen von Spermatozoen und in berienigen ber Mutter wenigstens fehr viele Gier enthalten sind, mahrend gerade nur ein Spermatozoon das gludliche wird, ein bestimmtes Gi zu befruchten. Es ift aber mit Bestimmtheit anzunehmen, bag bie Substanz eines jeben Spermatozoons bestimmte und von berjenigen der andern verschiedene Mischungen aus Energien seiner Borfahren besitt. Das gleiche gilt bom Gi. Man tann icon baraus erseben, baf bie erblichen Gigenschaften des aus beiden hervorgehenden Lebewesens durch Diejenige Mischung ber Energien bestimmt werben, welche gerade das betreffende befruchtende Spermatozoon und das betreffende befruchtete Ei besiten. Dann kommt noch bas Aberwiegen des einen ober bes andern ber beiden Reime im konkreten Kall binzu.

Die Berhältnisse ber Ernährung im Mutterleibe sind zwar für die normale Entwicklung und Gesundheit des Embryos wichtig, bestimmen aber nicht im minbesten seine

individuellen Eigenschaften, was schon daraus hervorgeht, daß er im Durchschnitt ebensoviele Merkmale von der winzigen väterlichen Zelle als vom Ei, trot des ganzen gewaltigen mütterlichen Einflusses erhält.

In jedem Embryo wird ein kleiner Borrat embryonaler Rellen als Geschlechts- ober Reimzellen in einer bestimmten Anlage reserviert. Zuerst sind diese Zellen weber mannlich noch weiblich und ihre Anlage ift, wenigstens scheinbar, neutral. Aber zu einer bestimmten Beriode bes Lebens bes Embryos entscheibet es sich, ob jene Reimanlage männlich oder weiblich wird. Im ersteren Fall entwickeln sich die Rellen zu Spermatozoen und bilbet sich ihre Anlage in die mannliche Geschlechtsbruse um; im zweiten Falle entwickeln sich die Bellen zu Giern und bildet sich ihre Anlage in den Eierstod um. Weibliche und männliche Geschlechtsbruse entstehen also aus ber gleichen Reimanlage. Wenn aber bie Differenzierung ftattgefunden hat, nimmt die gange weitere Entwicklung bes Gingelwefens und zwar in allen Körperteilen, nach und nach die Merkmale bes Mannchens ober bes Beibchens an, was bei gewiffen Dieren, wo beibe Geschlechter febr verschieden find (Birich. Bfau, Ameise 2c.) Abweichungen im ganzen Körperbau zur Kolae bat.

Das Nervenspstem bilbet sich aus dem äußeren Keimblatt oder Ectoberm, b. h. aus demjenigen Blatt des Embryos, aus dem die Haut und die Sinne hervorgehen. In der Mittellinie hinten stülpt sich ein Teil des Ectoberms rinnensörmig nach innen ein, schnürt sich dann vom äußeren Teil ab und wird zum Gehirn und Rückenmark. Zunächst vermehren sich die Zellen dieser zentralen Nervenorgane riesig und bilden die Anlagen der einzelnen Teile der grauen Substanz derselben. Erst später wachsen die Fasern wahrscheinlich aus den Zellen heraus und erst viel später, zum Teil erst nach der Geburt des Kindes, umhüllen sich

jene Fasern mit einer weißen Markscheibe. Das Berhältnis der Rervenelemente des Embryos zu denjenigen des Erwachsenen haben wir bereits im 2. Kapitel besprochen. Nach His wachsen die periferischen Rervensasern direkt aus ihren Ursprungszellen heraus.

Bei ber Geburt ift bas Gehirn ichon recht groß. Beim menschlichen Embryo ift es fogar unverhältnismäßig groß. Dies beweist, wie fruh die fertige Anlage des Organes unseres Dentens, Rühlens, Wollens und Bewegens borliegt. Aber beim neugeborenen Rind ift ein großer Teil ber Großhirnneuronen noch grau, ohne Marticheiden, unfähig zu funktionieren. Erst allmählich, während des ersten Lebensjahres bilden sich Markhüllen. Mit dem Auftreten berselben fängt bas Reuron zu funktionieren an. Daraus ichon geht hervor, daß vieles, was man beim fleinen Rinde als Erlernung bezeichnet, gar nicht erlernt ift; es sind vielfach fertig ererbte Instinkte, die erst mit der Fertigstellung ihres Organes zu funktionieren beginnen. Buerft funttionieren die Reflezzentren des Rudenmartes und der untergeordneten Hirnzentren, sowie Automatismen, wie 3. B. bas Saugen bes Säuglings. Dann beginnen bie Einbrucke ber Aukenwelt auf Gefühl, Gehör, Geficht, Geschmad. Geruch 2c. plastisch einzuwirken, b. h. gelangen nach und nach in die eines nach dem anderen funktionsfähig werdenden Großhirnneuronen. Das bisher leere Blatt bes Großhicns fängt an, mit tonfreten Gebachtnisbilbern beschrieben zu werben.

Es ist ein höchst lehrreiches Studium, das Kußmaul und Preher begonnen haben, die allmähliche Entwicklung der Seelentätigkeit des kleinen Kindes zu beobachten. Wir verweisen auf die Originale; denn hier fehlt uns der Raum, diese Untersuchungen wiederzugeben. Ansangs kann das Kind seine Bewegungen den Sinneswahrnehmungen noch gar nicht anhassen. Es hat auch offenbar noch keine rechten

Bahrnehmungen, sonbern zuerft nur tonfuse Empfindungsgemische. Die Tastempfindungen assoziieren sich zuerft am besten bei ben Bewegungen. Dann tommen Gebor, Geficht u. f. w. bagu. Das Rind lernt basjenige zu greifen, mas es sieht, basjenige wieber zu erkennen, was es ichon gesehen hat. Die Gedächtnisbilder haften und assoziieren sich untereinander, auch diejenigen verschiedener Sinne. Immerhin haften dieselben noch sehr schlecht; benn bas vier- ober fünfjährige Rind weiß in der Regel von den Erlebnissen seines ersten Lebensjahres nichts mehr. Es ist vielleicht falich, zu fagen, sie haften nicht gut: benn sie werben boch fixiert und verwertet, aber wenigstens affoziieren fich bie späteren Introspettionen mit benienigen bes erften Sabres nicht mehr. Die verschiedenen Rinder sind fehr verschieden und icon in den ersten Lebensiahren fann man ihre erblichen Anlagen, ihre Stärken und Schwächen erkennen. Es ist hier nicht der Ort, um auf die Spaiene des Rindes und bie Babagogit einzugehen. Es genüge hier bie Andeutung, daß die Rinder sich ungeheuer ungleichmäßig entwickeln, daß der übergang bom Embryo zum erwachsenen Menschen sich von der Geburt bis vielleicht zum 18. bis 20. Jahre beim Mädchen und zum 23, bis 25, beim Knaben unmertlich vollzieht. Diefer Entwicklung bes Korpers entspricht auch die ganze Entwicklung ber Seele und überhaupt aller Nervenfunktionen. Bas uns hier interessiert ift, biese in ihren großen Linien kennen zu lernen.

Bis zur Geburt hatte sich der Embryo in seiner dunkeln Hülle wohl geborgen, gefüttert und wachsend, von der Außenwelt und ihren Einwirkungen abgesperrt, obwohl sich etwas bewegend, rein passiv verhalten. Nun wird er plöylich aus dieser Auhe gerissen und kommt mit der Außenwelt in Kontakt. Bon da an wirkt die Außenwelt auf den Menschen bis zu seinem Tode unaushörlich durch die Bermittlung der Sinnesorgane und der Empfindungsnerven,

während burch den Bewegungsapparat ber Mensch wiederum auf jene Außenwelt zurudwirft. Das Organ, bas nabezu famtliche Ginwirkungen registriert, ordnet und tombiniert, fowie sämtliche Rudwirkungen besorgt, ist bas Gehirn. verweise auf das 1. Rapitel und das bort vom Gedachtnis Gesagte, sowie auf alle anderen vorhergehenden Rapitel. Mus benfelben geht flar hervor, daß die Gehirnarbeit, b. h. fämtliche Berarbeitungen der Eindrücke der Außenwelt, sowie fämtliche Bewegungsvorstellungen und Billensimpulfe, im Lauf des Lebens eine beständige Umarbeitung der Berfonlichkeit, d. h. des Gehirns bewirken. Das Gehirn ift ber Mensch, sagten wir. Die ungeheure Aufnahmsfähigkeit eines jeden Behirnes für Borgange ber Außenwelt bewirkt, bag es sich je nach den Umständen, in welchen es lebt, je nach ben Arbeiten, die es verrichtet, je nach den Menschen und Dingen, beren Einwirfungen es empfängt, sich fehr berschieben von den andern entwickelt. Sier bestimmen bie Befete ber übung und ber Bewohnheit.

Als allgemeine Regel können wir hinstellen, daß geradeso wie beim Muskel eine regelmäßige übung das Organ stärkt (siehe Turner- und Sportsleute), dies auch beim Gehirn zutrifft. Übung macht den Weister. Je mehr und je verschiedenere Tätigkeiten konsequent geübt werden, desto sähiger wird das Gehirn in vielen Gebieten. Dieses Geset dars jedoch nicht misverstanden werden. Die Tätigkeit erschöpfte, wenn nicht dazwischen Ernährung und Ruhe das erschöpfte Gewebe des Nervensussens wieder auffrischen, während die Berbrennungsprodukte beseitigt werden. Der Schlaf ist die Ruhe des Gehirns, während welcher die erschöpften Neuronen wieder aufgebaut werden. Im übrigen wird seine Substanz wie alle Körperorgane durch Berdauung und Blutkreisslauf ernährt.

Die Erfahrung lehrt, baß für bas Gehirn, wie für bie Muskeln, bas Geset ber Trainierung gilt, nach welchem

übertriebene einmalige Anstrengung mit sehr langen Ruhepaufen eher schaben, mahrend eine konfequent wiederholte, vielseitige Tätigkeit, burch genügenbe kleinere Ruhepausen unterbrochen und bon einer genügenden Ernährung unterftust, ftartt. Um biefes Trainierungsgeset richtia zu verstehen, muß man noch einige Punkte berücksichtigen, welche bie Badagogik leiber in schmählicher Beise vernachlässigt hat. Eine gesunde Trainierung des Gehirns muß allseitig sein. Bor allem muß die Bewegungssphäre, die zwedmäßige übung ber Dusteln, nicht nur für die Dusteln felbst, sondern in Berbindung mit vernünftigen Billen3= zwecken mit ber übung ber Sinneswahrnehmungen und bes Gebächtnisses Sand in Sand geben. Ich bitte hier wohl zu beachten, daß es nicht gleichgültig ift, ob man mechanisch hundertmal nacheinander ein Gewicht hebt, woburch die Musteln allein mit niedern hirnzentren geübt werden, oder ob man eine nutbringende Arbeit verrichtet, welche Geschick und Kombination erfordert und dadurch eine bedeutende harmonische Tätigkeit des ganzen Großhirns erfordert. Sochft unzwedmäßig find alle Schnellpreffen, bei welchen einseitig irgend eine bestimmte engbegrenzte geistige ober Muskelarbeit eingeübt wird. Also Sarmonie ber Gehirnarbeit ist die Bedingung einer gesunden Trainierung. Diese aber ift bas beste Mittel, eine gesunde und fraftige Entwicklung bes Behirnes zu forbern.

Man muß aber nicht nur einseitige überanstrengungen auf der einen, sowie Faulheit und Bernachlässigung auf der anderen Seite vermeiden. Man muß noch alle Schädigungen aus dem Wege räumen, welche die so zarte und seine Gehirnsubstanz treffen können. Die schlimmsten sind die narkotischen Vergiftungen; wir werden bei der Hygiene darauf zurücksommen.

Betrachten wir nun im Licht des Trainierungs- oder übungsgesess die Ontogenie des Gehirns des Kindes, so

finden wir in demfelben eine gang natürliche Tendeng, querft tontrete Sinneswahrnehmungen aufzunehmen und zu berarbeiten, sowie solche durch entsprechende Sandlungen hervor-Das Rind bentt tontret und dürstet nach Wie könnte es auch Berständnis tonfreten Renntnissen. zeigen für Abstraktionen, diese komplizierten Brodukte langjähriger Berarbeitung ber Borstellungen burch Erwachsene? Die Kinderneuronen sind absolut nicht entsprechend mit alten assoziierten Gedachtnisbildern bevölkert. Die Folge davon ift, daß, sobald ein Rind sprechen, lefen und schreiben gelernt hat, somit die Sprachinstrumente, die Elemente der Munge bes Dentens besitt, es zunächst mit den Instrumenten selbst. b. h. mit den fonkreten Wortbildern spielt. Den Sinn. b. h. ben Gedanken, den das Wort verfinnbilblicht, verfteht es nur, wenn es sich um einfache, nicht ober kaum abstrakte, sondern finnlich mahrnehmbare Dinge handelt, die es umgeben und die es kennt. Andere Worte lernt bas Rind wie ein Bapagei, als Rlang- und Schriftbilber. Der Badagoge, ber leider zu oft ein Bebant ift und ber bas Rind schulgemäß zwingt, alle möglichen Phrasen auswendig zu lernen, deren Sinn es unmöglich fassen und verstehen tann, treibt mit dem Kindergehirn ein strafbares, grausames Die Redensart, das Gedächtnis musse mechanisch Spiel. geübt werden, ist unpsychologisch, grundfalsch und züchtet bochftens eine ber ichlimmften Gigenschaften bes Menschen, nämlich das Ersegen des Denkens durch Worte, das finnlose Geschwät. Dieses pathologische Produkt unserer Rultur sputt leider in jedem Ropf und ift eine Missetat ber Schule. bie nicht genug gerügt und bekämpft werben kann, und in Preffe und Büchern vielfach fortgefett wird.

Nochmals also, das Kind dürstet nach konkreten Kenntnissen und diesen Durst muß man bei ihm stillen. Man muß peinlich alle frühzeitigen Abstraktionen bekämpfen. Die Abstraktion kommt ganz von selbst, bildet sich gesehmäßig im Gehirn, ohne daß man ihre Entwicklung zu übereilen brauchte, durch die Vergleichung der konkreten Vorstellungen. Freilich sind die Kinder sehr verschieden. Es gibt solche, die früh zum abstrakten Denken, z. B. zur Mathematik neigen, während andere viel konkreter und induktiver zu benken geneigt sind. Was tut das aber? Beide müssen verstehen, bevor sie lernen, nachdem sie die Elemente der Sprache kennen. Was man verstanden hat, bleibt ohne sogenannte Mnemotechnik im Gehirn viel nugbringender und sester haften, als die papageimäßig gelernten Phrasen. Wan sollte sich vor allem bemühen, den Gebrauch von Worten, die noch nicht verstanden werden, zu vermeiden. Leider versteht oft der Lehrer selbst nicht den Sinn der Worte, die er gebraucht und sehrt.

Ein Lehrer fagte einmal, es fei ein Blud, daß die Rinder in der Schule fo unaufmertfam feien, benn fie wurden sonst burch überanstrengung ruiniert werben. In biesem geflügelten Bort liegt eine Berurteilung unferes gangen Schulfpstemes, benn wozu basjenige lehren, mas nicht beachtet wird! Es ift außerbem ein Geständnis eigenen Unvermögens und ift nicht wahr. Bas vor allem die Kinder ruiniert, ift nicht die gespannte Aufmerksamkeit, sondern die Angst bor ben Strafen, bem Eramen und ben schlechten Benfuren. Diefer Alp brudt beständig auf ihr Gemut, verdirbt ihnen das Leben und die Freude am Lernen. steht man es, wie in ben Landerziehungsheimen (fiehe Rap. XI, 2., Die Schule ber Zufunft) biesen Alp zu beseitigen und durch passende Abwechslung in der Arbeit, bie Sarmonie der Seelentätigkeit im Gleichgewicht zu halten, so braucht man sich um die Aufmerksamkeit nicht zu kummern; fie ermüdet nicht sobald und das Kind bleibt fidel und munter, wenn man ihm genug Zeit zum Schlafen läßt.

Es ist selbstverständlich, daß im ferneren alle höheren und besseren Gigenschaften bes Menschen ontogenetisch geübt werben sollten, vor allem das Mitgefühl, das soziale Pflichtgefühl, die Arbeit für andere, die Genügsamkeit für sich selbst, die Bermeidung alles unnügen Tandes, die Bildung und die konsequente Durchführung nüplicher Entschlüsse u. s. f.

In der eben besprochenen Beise, durch richtige Ubung, paßt sich das Gehirn an das menschliche soziale Leben an. Wir können somit die gange, eben besprochene Gruppe von Fattoren, die auf bas fich entwickelnbe Gehirn einwirken mit bem Ausdruck Anpaffung ober Erziehung bezeichnen. Wenn man von der Erziehung fpricht, darf man nicht vergessen, daß ber Erzieher burch seine perfonlichen Redensarten am wenigsten erzieht. Bas hauptsächlich erzieht, find die Umgebung, bas Beispiel, die Rachahmung, bie Tätigkeit bes Rindes felbst. Fügen wir noch gleich hinzu, daß die Einwirkungen der Erziehung oder Anpassung feineswegs mit bem Aufhören bes Bachstums beenbigt finb. Das übungsgeset wirft bis ins Greifenalter, bis zum Tode fort. Das ganze Leben ift ein Anpassungstampf. Aber bier zeigt sich eine eigentumliche Erscheinung. Die tonsequent burchgeführte vielseitige Lebensarbeit ftartt nicht nur das Gehirn, fondern auch feine fortgesette Anpassungsfähigkeit. Je mehr bas Gehirn arbeitet, besto fähiger wird es, neue Ginbrude aufzunehmen und alte zu verarbeiten. Un und für sich neigt bas Alter bazu, bas Gehirn erstarren zu lassen, automatisch zu machen; ber alte Mensch wiederholt sich in seinen altgewohnten Abstraftionen, Dent- und Redensarten. Aber ber faule Mensch, ber nicht ober sehr wenig arbeitet, wird burchschnittlich geistig viel schneller alt, als berjenige, ber arbeitet; letterer bleibt elastischer und anpassungsfähiger.

Mles, was wir soeben gesagt haben, bebeutet aber nur einen Teil der Faktoren der ontogenetischen Entwicklung. Ein zweiter ebenso wichtiger Teil ist bereits in den beiden konjungierten Keimzellen enthalten. Das sind die Faktoren

ber Bererbung. Dieselben sind von ungeheurer Tragweite. So wenig als eine Ente aus einem Suhnerei entstehen fann, so wenig tann ein Musiker aus unmusikalisch angelegten Reimen ober ein genialer Mensch aus tonjungierten Reimen mit dummen Anlagen entstehen. Die übung fann bie normale, möglichst vollständige und möglichst passende Ausnutung der vorhandenen Reimesenergien bewirken; nie und nimmer tann fie aber Dinge hervorzaubern, die bem Reim Aus dem oben Gesagten geht hervor, daß fehlen. Reimesenergien eine febr verschiedenartige Mischung Eigenschaften ber Borfahren enthalten. Atabismus nennt man bas Erscheinen irgend welcher Gigenschaften bei einem Individuum, die deffen Eltern nicht befagen, die aber bei irgend einem Borfahren, g. B. einer Großmutter, vorhanden waren. Bahrscheinlich hatte in einem derartigen Falle eine solche Reimzelle des Baters die Befruchtung bewirkt, welche gerade 3. B. die Eigenschaften ber Mutter beg Baters besonders beibehalten hatte. Die Berechnung jener rätselhaften Bererbungsenergien entzieht sich unserer Erkenntnis. Ihre Wirkungen sind jedoch nur zu deutlich zu erkennen. Alles vererbt sich: Phantafie, Gewissen, Sinn für Runft, Bosheit, Intriguensucht, starke ober schwache Triebe gerade so gut wie rote ober schwarze Haare ober wie eine frumme Nase. Es ist aber flar, daß für den Menschen die Reimanlagen bes Behirnes die wichtigsten find. Die Lehre, die baraus hervorgeht ist die: Der Mensch sollte in der Erzeugung seiner Nachkommen eine forgfältige Auswahl treffen, bie Tüchtigen und Gesunden sollten sich vermehren, die Untüchtigen und Kranken oder Abnormen nicht: denn alle Anstrengungen der Erziehung oder Anpassung scheitern an bem Fehlen genügender Reimanlagen. Das eben Besprochene tonnen wir als Bererbung im eigentlichen Sinne bes Wortes bezeichnen (fiebe weiter unten, Stammgeschichte). Wie wir bald sehen werden, konnen folche Einwirkungen

ber Außenwelt, die allein bereits differenzierte Körperzellen und nicht die Reimzellen treffen nur infinitesimal, durch die mnemische Engraphie sich vererben und dadurch in latenter Beise den evolutiven Ausbau der Arten vorbereiten. wenn die Engraphie die Reimzellen felbst birett trifft, bürfte sie rascher umbilden können. Nur dasjenige, mas die Reimzellen verändert, tann sich rasch vererben; das sollte verständlich fein, pflegt aber gang besonders migverstanden zu Man fann 2000 Sahre lang einer bestimmten Tierart ben Schwanz abschneiben und doch werden nach 2000 Jahren die Nachkommen immer wieder mit einem gleichen Schwanz geboren. Die rasche und ungeheure Bariabilität innerhalb einer Art bangt von den unenblichen Bermischungen der Reimegenergien bei den oben erwähnten Ronjunktionen ber Reime ab. Dies beweisen die Gartner und Tierzüchter, welche burch richtige Auswahl von Samen und Ruchttieren und entsprechende fonsequent durchgeführte Befruchtung folder Individuen, welche besondere Eigenschaften haben, die man zu verstärken wünscht, allmäblich neue Barietaten und Raffen von Pflanzen und Tieren erzeugen.

Es gibt aber zwischen ber genannten reinen Vererbung und der zuerst erwähnten Anpassung eine Mittelkategorie von die Entwicklung des Individuums bestimmenden Faktoren, die man als Keimkrankheiten (Blastophthorie) bezeichnen kann und welche die Mitte zwischen Vererbung und Anpassung halten. Alles, was entweder schon die Keime im Leibe der Eltern oder den Embryo schädigt, wirkt störend auf die Ontogenie und kann trop tüchtiger Vorsahren geistig oder körperlich verkrüppelte Nachkommen erzeugen. Beispiele:

Ein gesundes Indianerehepaar mit zwei gesunden Kindern kommt in eine europäische Stadt und lernt das Alkoholtrinken. Beide Leute werden Alkoholisten und vergiften ihre Keimbrusen mit Alfohol. Sie erzeugen bann vier weitere Kinder, von welchen das eine Idiot, das zweite rhachtisch, das britte epileptisch wird und das vierte tot zur Welt kommt. Dies nennt man Alfoholvererbung, eine vor der Konjunktion stattfindende kunstliche Vergistung der Keime unserer Nachkommen, die leider in unserer ganzen europäischen Gesellschaft grassiert.

Gesunde Eltern haben ein gesundes Kind. Der Bater infiziert sich mit Spphilis. Das Spermatozoon, das das zweite Kind erzeugt, ist spphilitisch. Das zweite Kind kommt spphilitisch zur Welt und geht elend zu Grunde.

Zwei gesunde Eltern erzeugen einen gesunden Keim, der sich zunächst als gesunder Embryo entwickelt. Während der Schwangerschaft bekommt die Mutter den Typhus. Das Kind wird schwächlich und schwachsinnig; oder bei der Geburt erhält das Kind eine Schädelverletzung, das Gehirn wird zum Teil gequetscht und eine Anzahl Neuronen zerstört: Das Kind entwickelt sich mit geistigen Desekten und hat Krämpse oder Lähmungen.

Gesunde Eltern erzeugen einen gesunden Embrho, der als gesundes Kind zur Welt kommt. Dieses Kind bekommt aber im zweiten Lebensjahre eine Krankheit, sagen wir eine hirnhautentzündung, oder fällt aus dem Fenster und bekommt eine hirnblutung; in beiden Fällen leidet das Gehirn und kann sich nicht normal entwickeln; das Kind wird schwachsinnig oder moralisch desekt mit allerlei schlimmen Eigenschaften, die es zu einem zeitlebens versehlten Menschen gestalten.

Ich habe sogar einen Fall erlebt, wo ein vortrefflicher, bereits 20jähriger junger Mann, nach einem schweren Typhus zu einem unverbesserlichen Lumpen und Berschwender wurde und so viel Absurditäten trieb, daß er in die Irrenanstalt verbracht werden mußte. Die Typhusbakterien hatten auf sein Gehirn so verhängnisvoll gewirkt, daß eine bleibende Schädigung seiner geistigen Berfonlichkeit die Folge davon war.

Der lette Fall bilbet bereits ben übergang zur gewöhnslichen Geistesstörung. An dieser Auswahl von Fällen wollte ich zeigen, wie durch die Krankheiten der Keime hindurch alle übergänge zwischen vererbten Eigenschaften und Krankheiten des Individuums vorkommen. Zugleich illustrieren diese Beispiele die ganze Kette der Abnormitäten der Ontogenie des Gehirnes eines Menschen. Man kann sagen, daß alle Schädigungen der Keime, des Embryos und sogar des Kindes, sosern sie das Gehirn treffen, mehr oder weniger tiese und bleibende Hemmungen seiner geistigen Entwicklung bewirken. Es gibt also eine Pathologie der Bererbung, die durch die Pathologie des Embryos und des Kindes den übergang zur Pathologie des erwachsenen Menschen bildet.

Dieses Rapitel schließen wir mit ber Feststellung ber Tatsache, daß der Mensch in jedem Augenblick seines Lebens bas Mischprodukt seiner ererbten Reimanlagen und der Unpassung und Erziehung oder übung seines Lebens ist. Bererbung und übung bezeichnen zwei ungeheure Gruppen bon Entwidlungsfattoren bes Gehirnes, welche beständig tombiniert zusammenwirken. Es ift oft unmöglich, auseinanderzuhalten, was der einen oder der andern zuzuschreiben ift. Lügt oder stiehlt ein Rind, so läßt sich g. B. oft sehr schwer fagen, wieviel Bererbtes und wieviel Angewohntes, Angelerntes ober Ansuggeriertes dabei mitspielt. Sehr vieles erscheint angelernt, erworben, und beruht in Wahrheit auf gewaltigen erblichen Anlagen, die nur eines fleinen Anftoges bedurften, um sich zu entwickeln (man bente g. B. an Mozarts Musitgenie in früher Kindheit). Um richtig zu beurteilen, muß man somit stets die Erlernung und die erbliche Anlage berücklichtigen. In den Krankheiten der Reimanlagen finden wir fogar eine übergangstette zwischen ererbten Unlagen und Ginwirfungen von außen mahrend bes Lebens.

Man kann baher keinen größeren Fehler begehen, als einen Gegensatz zwischen biesen beiben großen Ursachengruppen unseres Ichs künstlich hinzustellen. Wer alles von der Erziehung erwartet, irrt sich. Wer aber alles fatalistisch als von den vererbten Anlagen vorausbestimmt hinstellt, irrt sich nicht weniger. Derjenige, der die eine der beiden Faktorengruppen mit überlegenem Hochmut als Theorie im Kopf von Gelehrten hinstellt, bekundet dadurch nur seine Ignoranz und seine Urteilsunsähigkeit. Wan braucht gar nicht gelehrt zu sein, um diese beiden Tatsachenreihen zu erkennen; benn sie liegen jedem denkenden Menschen überall vor Augen.

## b) Stammgeschichte ober Phylogenie. Darwinismus.

Phylogenie beißt Entstehung ber Rlaffen ober Sippen. Diefen Ausbruck hat Saecel, geftütt auf die Defgenbenglehre Darwins, eingeführt. Es fteht heute wohl fest, daß die Tier- und Bflanzenarten stammverwandt find und im Lauf langer Zeitperioden sich allmählich umgewandelt haben. Die Phylogenie sucht nun die gemeinschaftlichen Ahnenformen der heute lebenden Arten und Artgruppen festzustellen. Man streitet wohl noch über ben Grad ber Wichtigkeit ber Zuchtwahl als Ursache ber Umwandlung ber Arten; es gibt auch andere Faktoren jener Umwandlung. Aber über die Stammbermandtichaft ber Arten laffen die Bflanzen- und Tiergeographie, die vergleichende Anatomie und Ontogenie, sowie bas Studium ber Berfteinerungen keinen Zweifel mehr obwalten. Die Palaontologie (Bersteinerungenkunde) hat unter anderem Reste von Urmenschen (Neandertal- und Sphichädel) zu Tage gefördert, welche ein bedeutend kleineres Gehirn hatten als der heutige Mensch. Ferner hat Dubois ben Pithecanthropus erectus, b. h. die fossilen überreste eines Wesens gefunden, das ziemlich genau die Mitte zwischen dem Menschen und den menschenähnlichen Affen (Drang-Utang, Schimpanse, Gorilla 2c.) bildet. Man kann also wohl sagen, es stehe sest, daß die Menschen von derartigen Wesen abstammen, welche selbst früher aus niederen Affen und diese wiederum aus sledermausähnlichen Tieren hervorgegangen waren. Die weitere Phylogenie der Tiersormen interessiert uns hier nicht, umsomehr dagegen diejenige des Gehirnes des Menschen.

Daß das Gehirn sich hauptsächlich mit der höheren Intelligenz höher entwickelt, kann man aus dem Bolumen des Schädelraumes entnehmen. Der obere Schädelraum des Pithecanthropus enthält 570 Kubikzentimeter, derjenige eines großen Orang-Utang mehr als die Hälfte davon, derjenige eines Neandertalschädels 920, derjenige eines jetigen Menschen (also ohne Kleinhirnraum) zirka 1000—1200, je nachdem.

In den vorhergehenden Kapiteln wurde schon versschiedenes besprochen, was mit der Phylogenie zusammenshängt. Für die Nervenhygiene ist solgendes wichtig:

Wir faben, daß unser Bebirn untergeordnete Bentren besitt, die wie das Rudenmark, bei niederen Wirbeltieren verhältnismäßig viel stärker entwickelt sind, als beim Menschen, bei ben niedersten sogar bas Grofirn über-Daß dieselben die Träger unserer niedrigeren tierischen Triebe und Inftinkte find, unterliegt keinem Zweifel. Mit Bezug auf lettere können wir uns also recht gut mit Säugetieren vergleichen. Was den Menschen besonders untericheibet, ift bie enorme Entwicklung feines Großhirnes, bas die Automatismen bedeutend mehr beherrscht, als bei allen Tieren. Doch spielt bas Großhirn auch bei höheren Wirbeltieren schon eine gewaltige Rolle (man vergleiche oben den hund von Golt und die enthirnte Taube). Nun ist es wichtig für die Hygiene unseres Gehirnes, festzustellen, wie unsere näherliegenden menschlichen Ahnen lebten, beren Rulturüberreste uns ethnologische Funde liefern. Aus denselben wie aus der Urgeschichte entnehmen wir, daß der Urmensch, wie heute noch wilbe Bolfer, in kleinen Gemeinicaften lebte, die in beständigem Rampf untereinander lagen. Es find ichreckliche blutige Bekatomben, welche uns die Mordwaffen und die zertrummerten Anochen berfelben verraten. Somit kann man wohl fagen, daß die menschliche Natur burch Jahrtausende, wenn nicht durch Jahrmillionen hindurch an die hartesten Rampfe, an Mustelübung, Arbeit und Gewandtheit phylogenetisch angepaßt worden ift. Der Siea ber Tüchtigeren wurde je länger, besto mehr durch Intelligenz erfochten, woraus sich bas enorme Wachstum bes Grokhirns erklären dürfte. Offenbar bildete fich langsam zuerst die Lautsprache aus, welche jedoch, solang sie allein der mündlichen Tradition diente, noch feine fehr weitgebende Rultur geftattete. Erft Rulturwertzeuge, Bild- und Schriftsprache, welche Bleibendes ichaffen, tonnten bewirken, daß die Nachkommen aus den Erfahrungen ihrer Borfahren nachhaltigen Rugen zogen und daraufhin sich höher entwidelten. Schrift und Drud murben schließlich die Hauptbeförderer der Rivilisation und machten nun eine Rulturvervollkommnung, ohne entsprechende Gehirnvergrößerung, möglich, indem Biffen und Erfahrung der Borfahren in eine immer mächtigere Enzpklopädie aufgespeichert wurde, bie nun den Rachkommen ein weiteres Aufbauen ohne fo großen Aufwand an hirnfraften ermöglicht. Schopen= hauer nennt die Bucher das papierne Gedachtnis der Unser heutiges Gehirn dürfte an sich nicht Menschheit. höher stehen, als das unserer Ahnen vor 2-4000 Jahren, aber Bibliotheten, Schulen 2c. ermöglichen es uns, basfelbe hundertmal mehr auszunuten.

Wiederum auf den Menschen rückwirkend haben die Kulturprodukte die menschlichen Gehirne einander näher gebracht, sodaß aus den ehemaligen kleinen Gemeinschaften "Imählich kleine Königreiche, dann große, dann Kaiserreiche

und schließlich die Weltreiche geworden sind Der Verkehr hat die verschiedensten Rassen und Nationalitäten untereinander in Verbindung und Mischung gebracht. Der Krieg hat seine Natur total verändert und wirkt nicht mehr als günstiger Zuchtwahlsaktor wie früher.

Danach ist leicht einzusehen, wie der in der Urzeit noch wenig und begrenzt soziale, mit ausgiebigen Raubtierinstinkten ausgestattete Wensch in raschem Tempo gezwungen wurde, seine engherzigen Stammes-, Nationalitäten- und Rassenkämpse zu beschränken und sozialer, vor allem allgemeiner sozial zu werden. Aus dieser sehr einsachen Tatsache hat sich ein wachsender Zwiespalt zwischen den phylogenetischen Raubtierinstinkten des Wenschen und seinen heutigen sozialen Bedürfnissen ergeben. In demselben liegt der Kern der heutigen sozialen Kämpse.

Die Kampf= und Streitlust, die Habsucht und die Eiserssucht sind also phylogenetische Eigenschaften, die unser Keimplasma von unseren menschlichen Urahnen ererbt hat. Sie sind mit theoretischen Auseinandersetungen, mit Phrasen und Dogmen nicht aus der Welt zu schaffen. Nur eine stramme Ableitung jener Triebe auf nützliche soziale Arbeit und eine richtige Zuchtwahl können hier ganz allmählich Abhilse schaffen. Diese Abhilse ist aber unerläßlich, da die Kultur zunächst kaum rückwärts schreiten dürste und der Wensch sich einem allgemeinen sozialen Frieden anpassen und dennoch die Entartung vermeiden muß, welche die unaussweichliche Folge der Untätigkeit sein würde.

Die Kenntnis dieser furz stizzierten physogenetischen Tatsachen ist außerordentlich wichtig, wenn man den Erfordernissen einer gesunden Gehirnhygiene nachkommen will.

Einige interessante und beständige Winke geben uns gewisse sehr entwickelte soziale Gemeinschaften bei Tieren (Bienen, Ameisen u. dgl.). So fern diese Wesen uns, der Organisation nach, liegen, so sindet man doch bei denselben, überraschenberweise, auf Grund einer sehr verwickelten automatischen Gehirntätigkeit Erscheinungen, die mit den menschlichen sozialen Berhältnissen so viel Ahnlichkeit zeigen, daß man sogar gleiche Ramen für dieselben gebraucht hat. Ich erwähne nur die Kriege und die Bündnisse, die Stlaven-halterei und Biehzucht, sowie die Pilzgärtnerei vieler Ameisen. In diesen Dingen und in vielen andern liegen Konvergenzerscheinungen vor uns, welche auf allgemeine soziale Raturgeset für Lebewesen hindeuten. Es sind zunächst zwar nur Analogien, die man aber zur Ausbedung tieserer gemeinsamer Ursachen verwerten kann.

Phylogenetisch hat sich, wie wir sahen, das Großhirn aus bem Riechzentrum niederer Birbeltiere entwickelt. Gine tonsequente Anpassung der Sinnesorgane an die Lebensbedingungen, der Nervenzentren an die Sinnesorgane und an die Bewegung u. f. f., geht aus ber vergleichenben Anatomie und Biologie hervor und beleuchtet die ganze Urgeschichte ber Lebewelt mit einem wunderbaren Licht für benjenigen, ber fich bie Dube nimmt, fich in bas Studium ber heutigen Roologie und Botanik zu vertiefen. nicht verschmäht, von Jugend auf irgend einen kleinen Zweig biefer Wiffenschaften, fei es auch nur als Sport und Beranügung, zum Gegenstand seines Spezialstudiums zu machen. wird einen Einblick in die Naturgesetze bes Lebens gewinnen, ber den andern Menschen stets verschlossen bleiben wird. Er darf aber nicht nur die Shstematif, sondern muß vor allem die Anatomie, die Biologie und die Geographie derjenigen Lebewesen studieren, die er als Spezialität wählt hat.

Hier noch eine wichtige Frage. Der Name "Darwin" ist heute in jedem Mund. Dadurch, daß dieser große Geslehrte die Umwandlung (Evolution) der Arten durch die natürliche "Zuchtwahl" und den "Kampf ums Dassein" der verschiedenen Tiere und Pflanzen erklärte, hat

er ber Evolutionslehre ben Eingang in die Biffenschaft verschafft und der Naturforschung einen noch nie dagewesenen Anstoß gegeben. Dag man burch fünstliche Auswahl und Begattung der Träger bestimmter Gigenschaften diese letteren bei den Nachkommen fünstlich immer mehr entwickeln fann steht absolut fest. Das beweisen die von den Tier- und Bflanzenzüchtern fünstlich erzeugten Barietäten und Raffen. Ebenso fest steht es, daß in der freien Natur (man möge nur in Walb und Flur genau beobachten) Tiere und Pflanzen einander einen beständigen erbitterten Rampf liefern, einander fressen und vertilgen und, daß babei die stärkeren oder schlaueren, oder flinkeren, oder gaberen, oder fich leichter vermehrenden die Oberhand gewinnen (manchmal nur durch eine kleine, besonders vorteilhafte Eigenschaft). Das ist der Rampf ums Dasein, der eine natürliche Auslese (Buchtwahl) der Widerstandsfähigkeit bedingt. Das sind unumstößliche Tatsachen, und es ist mir einfach unfagbar, wie in neuerer Zeit eine gemisse Moderichtung (Biepers: Mimicry, Selektion, Darwinismus; Fleischmann u. a. m.), nahezu zu einer Leugnung berselben gelangen fann. Anderseits haben die Forschungen der letten Dezennien unwiderleglich festgestellt, daß bei der Artbildung (Formenumwandlung) noch gang andere Faktoren mitwirken, wie 3. B. Wärme, Ralte, chemische Beschaffenheit der Rahrung 2c., baß die Evolution durchaus nicht gleichmäßig, sondern bald rafch, balb langsam bor sich geht, und oft lange Zeit still fteht 2c. 2c. und daß noch weitere, vorderhand gang ratfelhafte, unerklärte, tiefere innere Momente bei der Bariation und Artneubildung mitwirken muffen. Ich deute hier nur bie Mutationstheorie bes Botanifers be Bries\*) an.

<sup>\*)</sup> Nach de Bries sollen solche plötlich in seltenen Fällen von innen heraus entstehende Variationen die Ursache der Artneubildung sein, während Bastardierung (Kreuzung)

Daraus ist ein grober, heute ganz üblicher, zum Schlagwort gewordener Sophismus entstanden, vor dem wir nicht genügend warnen können und der auf eine Berfälschung des Begriffes "Darwinismus" hinausläuft. Mit diesem Ausbruck werden zwei Begriffe absichtlich und unabsichtlich vermengt: A) die heute unbedingt erwiesene Tatsache der Umwandlung oder Evolution der Arten, die somit stammverwandt sind — und B) die speziell von Darwin ausgestellte Hypothese, daß jene Umwandlung ausschließlich

Buchtwahl burch verschiebenartige Entfaltung handener Reimpotenzen nur Barietäten und Raffen zustande bringen, die jedoch nichts grundfätlich Reues entwickeln und ftets in ben Arttypus zurückfallen. Man wolle die Erscheinungen der Engraphie (f. unten) damit vergleichen, und man wird verstehen, daß auch hier, wie so oft in berartigen Fragen, kein Gegensat, sonbern Faktorenkombination bor-Im 8. Rapitel werden wir noch besonders unter dem Namen Blastophthorie die erblichen Folgen gewisser Bergiftungen bes Reimplasmas fennen lernen. ähnlicher Beise wirken auch Barme, Ralte, Licht, chemische Beschaffenheit des Wassers ober der Luft (Standfuß 2c.) umbilbend auf die Beschaffenheit der Reime. 3st die Umbildung ober Artneubildung der Fortexistenz der so umgebildeten Form im Rampf ums Leben forberlich, fo vermehrt sie sich; ist sie mehr ober minder indifferent, so kann sie wenigstens weiter bestehen; ist sie dagegen für sie direkt verberblich, fo geht sie zugrunde. Gegen diese simple Tatfache bes Lebenskampfes kann keine Spoothese aufkommen, maa auch die neueste Mode so sehr gegen die Buchtwahl agitieren. Und wie intensib ber Lebenskampf ift, bas zeigt uns beute zum Beispiel die Bernichtung oft sämtlicher interessanter spezieller Tierarten einer Insel durch stärkere kontinentale Arten, die von den Schiffen eingeführt werden, und dergleichen mehr.

oberfastausschließlichburchnatürliche Buchtwahl erfolgt ift.

Alle Gegner der Wissenschaft und Anbeter der Mystik wersen sich auf dieses Mißverständnis und benutzen es um den Urteilsunsähigen glauben zu lassen, daß A selbst unrichtig sei, indem sie sagen: "Der Darwinismus gelte nicht mehr, habe sich als sasch herausgestellt, u. bgl. m.". Natürslich ist daran nur soviel richtig, daß in der Tat die Hypothese B keineswegs mehr zur Erklärung von A genügt.

Run ist in allerneuester Zeit ein Lichtstrahl entstanden, dem wir einige Worte widmen mussen. Bon der genialen Idee Ewald Hering's ausgehend, daß "der Instintisozusagen ein Artgebächtnis sei", liesert Richard Semon ("Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechseldes organischen Geschehens", Leipzig bei Wilhelm Engelmann 1904) den überzeugenden Beweis, daß es sich hier nicht nur um eine Analogie, sondern um eine tiesere Identität im organischen Geschehen handelt. Um der psychologischen Terminologie zu entgehen, schafft er auf Grund einer sorgfältigen Definition des Begrifses "Reiz" neue Ausdrücke für die gewonnenen allgemeinen Begrifse.

Als Reiz bezeichnet er eine "energetische" Einwirkung auf ben Organismus von der Beschaffenheit, daß sie Reihen komplizierter Beränderungen in der reizbaren Substanz des lebenden Organismus hervorrust. Den so veränderten Zustand des Organismus (der so lange andauert wie der Reiz) bezeichnet er als "Erregungszustand". Bor der Einwirkung des Reizes ist der Organismus (ihm gegenüber) im primären, nachher im sekundären Indisserenzustand tande.

Wenn nun, nachdem der Reiz zu wirken aufgehört hat, bie reizbare Substanz des lebenden Organismus sich im sekundären Indissernzustand dauernd verändert zeigt, spricht Semon von engraphisch er Wirkung. Die Berände-

rung felbst nennt er Engramm. Die Summe sowohl ber ererbten als der individuell erworbenen Engramme eines Lebewesens nennt er seine Dineme. Als Etphorie bezeichnet er bie Bieberhervorrufung bes gangen mit bem bamaligen Reizkomplex synchronen Erregungszustandes des Organismus burch nur einen Teil des bezüglichen Reizes oder durch ben abgeschwächten ganzen Reiz. Dieser Ausbruck entspricht ben pshchologisch (introspektiv) bekannten Borgangen der Affoziation und der Erinnerung. Engramme werden also etpho-Bei jedem berartigen Borgang klingt bie ganze mnemische Erregung (Engrammkomplex) zusammen mit bem fnnchronen Erregungszustand bes neuen Reizes; biefes Bufammentlingen nennt Semon Somophonie. Zeigt fich zwischen der neuen Reizwirkung und der mnemischen Erregung eine Inkongruenz, so tendieren introspektiv Tätigkeit ber Aufmerksamkeit, ontogenetisch ber Borgang ber Regeneration und phylogenetisch die Anpassung, die Somophonie wieder herzustellen.

Un Sand zwingender Tatfachen zeigt nun Semon. bag die Reizwirfungen nur in ihrem Eintrittsbezirt (primaren Eigenbezirt) zunächst und relativ lokalisiert sind, dann aber im gangen Organismus (nicht nur im Rervensustem, benn sie wirken g. B. auch bei Pflanzen) ausstrahlen, respektive ausklingen. Auf biesem Bege kann eine, wenn auch tolossal abgeschwächte Nervenengraphie schließlich auch die Reimzellen treffen. Semon zeigt aber im weiteren, wie engraphische Wirkungen sehr schwacher Art erst nach unzähligen Wiederholungen (phylogenetisch nach unzähligen Generationen) zur Efphorie gelangen können. Und so läßt sich die Möglichkeit einer kolossal langsamen Bererbung erworbener Eigenschaften, nach ungähligen Wiederholungen burch bas mnemische Prinzip erklären, ohne daß die von Beismann betonten Tatsachen ihre Richtigkeit einbugen. Denn die Einflusse der Kreuzungen (Konjunktionen) und der

Buchtwahl wirken natürlich ungeheuer viel rascher und intensiver als individuell vererbte mnemische Engraphien. Letztere bürften dafür de Bries' Mutationen erklären.

Lichtvoll ist die einheitliche Durchführung dieser Begriffe in der Morphologie, Biologie und Psichologie durch Semon; großartig sind die neuen Perspektiven, die daraus entstehen. Mit Hilse der Einwirkungen der Außenwelt arbeitet die Mneme, durch Engraphie erhaltend und kombinierend, während die Zuchtwahl alles schlecht Angepaßte ausmerzt. Das wahre Baumaterial der Organismen liefern so die Reize der Außenwelt. Ich gestehe nun durch Semon zu diesem endlich annehmbaren Modus einer ungeheuer langsamen Bererbung erworbener Eigenschaften bekehrt worden zu sein. Statt verschiedenen nebelhaften Unbekannten, haben wir nur noch eine, das Wesen der mnemischen Engraphie, vor uns.

Kehren wir nun zu A und B (Evolution und Zuchtwahllehre) zurück, so leuchtet nun ein, daß daszenige, was
der Zuchtwahl allein nicht möglich war, ihr nun mit Hilfe
der mnemischen Engraphie mit der Zeit gelingen muß.
Im übrigen werden wir die vermuteten mechanischen Gesetze
des Lebens so lange nicht kennen, als wir selbst kein lebendes
Wesen aus lebloser Substanz erzeugt haben werden. Somit
sollten die Mechanisten ihre Lebensmechanik so lange ruhen
lassen, als ihnen die Basis dazu sehlt und die "Neovitalisten"
uns mit ihren albernen Hypothesen (z. B. die Dominanten
Reinke's), die nichts als leere Worte sind, verschonen.

Somit ist A, d. h. die Evolution oder Umwandlung der Arten, eine Tatsache, die sesssteht. Sbenso seit stehen aber auch die weiteren Tatsachen C, der künstlichen und natürlichen Zuchtwahl, D, des Kampses ums Dasein, E, der mnemischen Engraphie, mit den physikalischen und chemischen Evolutionssaktoren und den Mutationen die daraus entspringen dürften. Daraus ergibt sich von selbst, daß B nicht alles erklärt und heute nur noch als ein Hauptsaktor

ber Evolution gelten muß. Aber es bleibt tropbem festftebend, und bas ift für uns von enormer Bedeutung, bak B teilweise, besonders für Barietäten und Rassen innerhalb einer Art maggebend ift, wie bies be Bries felbft aner-Die fünstliche Buchtwahl allein beweift es schon. Dadurch sind wir sicher instand gesetzt, auf unsere eigene Art verderblich wirkende Faktoren erfolgreich zu bekampfen, und umgefehrt ihr förderliche Eigenschaften zu erhalten und ju guchten. Diese wichtige Erkenntnis ftreitigen Sppothesen zuliebe zu vernachlässigen oder gar totreben (ich möchte sagen wegschwindeln) zu wollen ist ein sozial verberbliches Unternehmen. Mit der Auslese in der Menschenzucht fönnen und wollen wir nicht eine Artneubildung bezwecken und behaupten wir nicht alle Fattoren unserer Gehirnentwicklung zu beherrschen. Dagegen tonnen wir mit ihrer Silfe unbedingt schlechte Reime ausmerzen und gute, fogar immer beffere, zuchten. Dies genügt uns hier vollständig. Die Engraphie arbeitet mit uns für fünftige Sahrtausende und muß uns die Hoffnung auf einen weiteren, höheren Aufbau unserer hirnkrafte für eine fehr entfernte Rufunft unserer Rasse geben, vorausgesett jedoch, daß wir nicht ihre infinitesimale Ameisenarbeit in raschem Tempo durch faliche Ruchtwahl und Blastophthorie (fiehe Rapitel 8) zerstören.

# zweiter Teil. Pathologie des Nervenlebens.

### VI. Rapitel.

# Allgemeine psycho- und neuropathologische Begriffe.

Man hat auf Grund eines alten dualistischen Vorurteils, nach welchem die Seele etwas anderes als das Gehirn fein sollte, die Beisteskrankheiten (Psychosen) von den Rervenkrankheiten (Reurosen) getrennt. Es war dies ein verhängnisvoller Frrtum und man kann heute noch wohl sagen, bag im Bublitum ber Begriff ber Beiftestrantheiten ungefähr mit bemienigen bes Schluffelbundes eines Irrenwärters zusammenfällt. In naivster Beise werden sogar schwer Geistesfranke immer nur als Rervenkranke von ihren Angehörigen bezeichnet, beren Entrustung groß ist, wenn man bas Wort Fresinn ausspricht. Freilich fällt es uns nicht ein, zu behaupten, daß jede Nervenfrantheit ben Charakter einer Beiftestrantheit im eigentlichen Sinn bes Wortes an sich trägt. Aus den vorhergehenden Kapiteln muß jedoch jedem Menschen flar geworben sein, daß jede Störung bes Bentralnervensustemes (sogar Störungen bes Auges ober bes Ohres) geistige Funktionen mitstört, daß aber nur eine verallgemeinerte Störung ber Großhirntätigfeit imftanbe ift, die Persönlichkeit, das Ich, ernstlich als ganzes zu verändern. Erst recht gilt ber umgekehrte Sat in absoluter Beise: Sebe Geistesstärung beruht auf einer Störung der Gehirntätigkeit. Ob diese Störung nun so stark ist, daß sie den Menschen in juristischem Sinn unzurechnungs- fähig macht und im Interesse der Gesellschaft oder in seinem Interesse seine Einsperrung in eine Frenanstalt ersordert, ist eine Frage reinster administrativer Zweckmäßigkeit und hat mit dem wissenschaftlichen Begriff der Geistes- oder Nervenkrankheit an und für sich nichts zu tun. Sehr viele Geisteskranke laufen herum und brauchen nicht eingesperrt zu werden.

Aus den fünf ersten Rapiteln geht ferner unzweideutig hervor, daß solche Rrankheiten, welche nur die periferischen Nerven oder Ganglienknoten betreffen, im Bublikum taum als Rervenfrantheiten gelten tonnen; benn fie erzeugen höchstens einen gang beschränkten Schmerz ober eine gang beschränkte Bewegungsstörung. Die Aussattranten leiden an einer Masse von Geschwülften veriferer Rerven und werden beshalb nicht als Nervenkranke betrachtet, sondern Infektionskranke. Die Gürtelrose ift die Entzündung eines periferischen Nerven und erzeugt Schmerzen und Saut-Man hat sie lange Zeit als Hautfrankheit anbläschen. gesehen, bevor man wußte, daß sie auf Nervenentzundung beruht. Rrankheiten der Rephaut find an fich typische Rrankheiten eines Sinnesnervs; boch rechnet man sie zu ben Augenkrankheiten und nicht zu den Nervenkrankheiten und bal. m. Wenn man von Nervenkrankheiten fpricht, find somit bie periferischen Nerven samt und sonders fast immer vollständig gesund. Der Name ist daher grundfalsch. allermeisten sogenannten Nervenkrankheiten beruben sogar auf Störungen bes Großhirns und nur einige bestimmte Rategorien auf Störungen bes Rudenmarks ober ber untergeordneten hirnzentren. Bei den letteren bleiben geistigen Funktionen natürlich völlig ungestört, wenn bas Großhirn unversehrt ift. Die sogenannte Nervosität und

alles, was man heute z. B. unter bem Ramen Reurafthenie zusammenwirft, ist ausschließlich Großhirnstörung und mit Geisteskrankheiten viel näher verwandt, als mit den Krankheiten aller Rervenzentren, die nicht Großhirn sind.

Aber alle Störungen bes Großhirns spiegeln sich in ben Tätigfeiten der Sinne und der Musteln wieder, ba wir ja faben, daß die Tätigfeit der Sinne uns erst durch ihre Abertraauna ins Großhirn befannt wird und daß die Saubttätigkeiten unserer Muskulatur birekt vom Grofhirn aus kommandiert werden. Der Frrtum und die Berwirrung in ben Begriffen tamen baber, daß bas Großbirn feine Empfindungen und Wahrnehmungen (f. oben den Amputierten) nach außen in die Sinnesperiferie verlegt und daß wir die Hirntatigfeiten ber andern Menschen aus ihren Mustelbewegungen entnehmen. So tam man bazu, überall, sowohl bei sich selbst, als bei ben andern, basjenige an die Beriferie bes Körpers zu verlegen, mas in Tat und Wahrheit im Gehirn der Saubtsache nach vor sich geht. Da jedoch anderseits das Behirn seine Eindrucke durch die sensiblen Nerven erhalt und seine Befehle durch die Bewegungenerven austeilt, wird jede Trennung der Rrankheiten des Rerveninstems nach hirn, Rudenmart und veriferen Nerven mehr ober weniger fünstlich und willfürlich bleiben. Wir wollen baber von dieser Trennung hier im wesentlichen absehen. Lotale Zerstörungen und Störungen tommen freilich vielfach im Nervenspftem vor. Ihre Wirkung erstreckt sich aber auf alle Nervengebilde, die mit den zerstörten oder gestörten in funktioneller Berbindung ftanden.

Biel wichtiger ist es, die Natur der Störung zu untersuchen. Es ist nicht gleichgültig, ob eine Bernichtung von Neuronen oder nur eine Störung in der Strömung (Wellenbewegung) des Neurosyms bei im übrigen unversehrter Nervensubstanz vorliegt. Es ist ferner hochwichtig, sestzu126

stellen, ob eine vorliegende Störung vorübergebend bauernd ift. Bon großer Bedeutung find im weiteren bestimmte nachweisbare Ursachen von Rervenstörungen, wie 3. B. Bergiftungen ober Batterieninfettionen. Bon außerorbentlicher Tragweite ift die Frage, ob das Abel schon im embryonalen Leben, im Reim ober gar icon bei ben Borfahren vorlag u. f. f. Wir wollen somit unsere Abersicht der Nervenkrankheiten nicht nach einem Spstem ober nach einer Schablone, sondern nach den wichtigsten tatfächlichen Bortommnissen zu geben suchen. Es ift wirklich amufant zu sehen, wie in manchen Lehrbüchern ber Beiftesfrankheiten einerseits und in solchen ber Rervenkrankheiten anderseits, zu einem großen Teil genau die gleichen Buftande und Leiden von dem mehr ober minder verschiedenen Standpunkt der Verfasser abgehandelt werden. Wenn nur dieselben fagen wollten, warum fie bas gleiche einmal als Beiftesfrankheit und das anderemal als Rervenkrankheit auffassen!

Als organisch bezeichnen wir solche pathologische Beränderungen, welche mit einer anatomisch nachweisbaren Berstörung ober wenigstens mit einer sichtbaren Erkrankung bes Nervengewebes einhergehen. Diese Zerstörung ober Erfrantung tann herdförmig fein, b. h. eine bestimmte umidriebene Stelle bes Behirns ober bes Rudenmarts ober einen Rerven betreffen; ober fie tann biffus fein. Bei den diffusen Erkrankungen sind einzelne Neuronen oder Teile bon Neuronen da und dort im Gewebe frank oder geschrumbft. im ganzen Bereich ober wenigstens in größeren Abteilungen bes Nervenspftems. Diffuse Erkrankungen sind im gangen viel schwerer als herdförmige, obwohl man fie nicht fo leicht bei der Sektion einer Leiche bemerkt. Es ist nicht schwer zu begreifen, benn sie stören mehr ober weniger die Funktionen aller Neuronen, während bei einem umschriebenen Berffrungsberd das ganze übrige Nervenspstem normal funt-

tionieren fann. Wir faben oben, daß zerstörte Reuronen bes Rentralnervenspftems im Lauf bes Lebens nicht mehr neu Deshalb sind alle organischen gebilbet werden können. Nervenleiden so schwer und meistens unheilbar. können sie nur sein, wenn sie auf vorübergehenden Batterieninfektionen, entzündlichen Ausschwitzungen oder bgl. beruhen, welche die Neuronen furze Zeit zerren ober drücken, aber nicht Teilweise heilbar können sie ferner infolge bes zerstören. Umstandes sein, daß bei ihrer Entstehung Drud- und Berrungserscheinungen ber umgebenben hirnteile stattfinden, welche eine viel größere Funktionsstörung bewirken, als diejenige, welche ben vernichteten Neuronen allein zukommt. Eine spätere teilweise Beilung beruht bann nur auf bem Aufhören der Drud- und Berrungserscheinungen, sowie etwaiger damit verbundener autosuggestiver Lähmungen.

Als funktionell bezeichnen wir solche Störungen, welche auf keinen anatomisch erkennbaren Beränderungen beruhen, d. h. deren materielle Grundlage im Zentralnervenspstem wir überhaupt anatomisch nicht erkennen können. Es ist eigentlich ein mißlicher Ausdruck, denn es ist klar, daß jeder Funktionsstörung eine Störung zum mindesten in der Molekularbewegung des Neurotyms entspricht und eine solche ist ohne Beränderung wenigstens des Chemismus der lebenden Nervensubstanz nicht denkbar. Man täte sowieso vielleicht gut, statt sunktionell zu sagen: "restituierdar". Besser wäre noch, direkt von Neurokymstörungen zu sprechen, womit das Intaktbleiben des Nervengewebes ausgedrückt wäre.

Die Sache wird dadurch noch mehr kompliziert, daß manche Rervenkrankheiten, welche zuerst als sunktionell gelten müssen, nach langer chronischer Dauer organisch werden, d. h. bleibende, wenn auch leichte Schrumpfungserscheinungen der Rervenelemente hervorrusen, und da entsteht eine meistens noch ungelöste Frage: War die lang-

bauernde Funktionsstörung die Ursache der endgültigen Schrumpfung oder handelt es sich nicht vielmehr von vorne herein um eine ungeheuer seine, selbst unter dem Mikrostop nicht erkennbare anatomische Beränderung des Nervengewebes, die erst nach langer Dauer, durch merkliche Schrumpsung erkennbar wird. Lestere Ansicht würde entschieden als die richtige erscheinen, wenn nicht in manchen Fällen unerwartete Heilungen, sogar nach vielen Jahren, die erste Ansicht wieder plausibler machen würden. Die Zukunst muß darüber noch Narheit verschaffen. Wir werden also kurz im solgenden die Worte organisch und sunktionell in dem eben angedeuteten Sinne gebrauchen und bitten, dabei stets wieder des eben Gesagten eingedenk zu bleiben.

Störungen ber Empfindungen. Alle Empfindungsqualitäten können auf brei Beifen gestört werben:

- 1. Die Empfindungsreaktion auf einen Reiz ist herabegesett bis aufgehoben (Unterempfindlichkeit ober Hpästhesie bis Unempfindlichkeit ober Ansäthesie).
- 2. Die Empfindungsreaktion auf einen Reiz ist gesteigert ober es entsteht eine Empfindung ohne periferen Reiz hpperäfthesie ober überempfindlichkeit bis Elementarhalluzination).
- 3. Paräst hesie ober abnorme Empfindlichteit: Es entstehen sonderbare, ungewöhnliche, pathologische Empfindungen.

Diese Erscheinungen können sich in allen Sinnesgebieten abspielen und sowohl auf organischen wie auf funktionellen Störungen beruhen. Beispiele: Man empfindet Nadelstiche gar nicht mehr (Hautanästhesie). Ein kleines Geräusch wird stark und schmerzhaft empfunden (Gehörzuhhpperästhesie). Man spürt Ameisenkribbeln oder Pelzigsein in einem Glied (Gefühlsparästhesie) oder Ohrensausen (Gehörsparästhesie). Schmerzen aller

Arten, ohne entsprechende organische Ursache, gehören ins Gebiet der Hyperästhesie. Das Ohrensausen und Funkensehen kann man als Elementarhalluzination bezeichnen, wenn kein äußerer veranlassender Reiz vorliegt. Doch ist der Unterschied mehr theoretisch als praktisch von Wert; meistens ist ein periserer Reiz bei den Parästhesien nicht nachzuweisen.

Störungen ber Bahrnehmungen ober Salluzinationen und Illusionen. Man nennt fie am besten mit Rraepelin Trugwahrnehmungen. Sieht, hört ober fühlt der Rrante Dinge, ohne daß in Birklichkeit irgend ein entsprechender Reigkomplex sein Auge, sein Ohr und seine Saut getroffen hat, so nennt man dies Sallugination (fo g. B. wenn er bie Stimme eines Bekannten bort, ber gar nicht spricht und gar nicht ba ift). Unter negativer Salluzination versteht man umgefehrt bas Berschwinden der Wahrnehmung von Reizen, die unsere Sinnesorgane in Birklichkeit treffen. Benn ich mit offenen gesunden Augen bei Tag einen por mir stebenden Menschen nicht sehe, so halluziniere ich benselben negativ, b. h. weg. Diese Erscheinung läßt sich im Sppnotismus sehr hübsch hervorrufen. Unter IIIufion (positiv oder negativ) versteht man eine unvollständige Salluzination, bei welcher man 3. B. einen befannten Menschen mit ichwarzem Gesicht, feurigen Augen und Sornern auf dem Ropf sieht. Mensch ift zwar ba, aber die Teufelszutaten eristieren nicht. Gine negative Illufion hatte einmal ein Beiftestranter, ber bie Flinten einer Kompagnie Solbaten plöglich verschwinden fah. Säufig find Gehörsillufionen, bei welchen g. B. aus Geräuschen oder Bogelgesang heraus, Menschenstimmen gehört werben.

Unter Reflextrugwahrnehmung eines Sinnes, die durch die normale Wahrnehmung eines andern hervorgerufen wird.

Forel, Sygiene ber Rerven. 2. Auflage.

So halluzinierte regelmäßig eine meiner Kranten empfundene Stochfchläge, wenn man mit dem Schlüssel an der Türe klirrte.

Man kann auch Bewegungen halluzinieren und z. B. Bewegungen bes eigenen Körpers wahrnehmen, die man gar nicht ausgeführt hat.

Diejenigen Sinne, die keine scharfen Raum- und Zeitassoziationen bilden (Geruch, Geschmack und Eingeweidegefühle) können keine eigentlichen Trugwahrnehmungen hervorrusen, sondern nur Parästhesien und Elementarhalluzinationen. Aber gerade die Eingeweidegefühle geben zu
jenen tollen Erscheinungen Anlaß, bei welchen Kranke die
wunderbarsten Dinge im Kopf oder im Leibe zu spüren oder
zu haben angeben, indem sie ihre unbestimmten Parästhesien
wahnartig deuten.

Bahn= und Erinnerungsfälschung. Bahn ober die Bahnibee ift an sich ein frankhaftes Urteil, verbindet fich aber meistens mit pathologischen Stimmungen, Paräfthefien, Trugwahrnehmungen u. dgl. Die Charakteriftik bes Wahnes ist seine Unforrigierbarkeit; dadurch unterscheibet er sich vom normalen Frrtum, aber nicht immer scharf vom Aberglauben. Seine Ursache liegt in tiefen pathologischen Störungen der Großhirntätigkeit, welche die Grundrichtung bes Ichs, ber geistigen Perfonlichkeit, mehr ober weniger verändern. Gin Geiftestranter sieht die Bhotographie des Kaisers von Deutschland. Plötlich wird es ibm flar, daß es sein Bater ist und nun glaubt er sich Kronpring. Bon seiner intuitiven, dirett innerlichen Gingebung fann ihn feine Vernunft abbringen; er reift nach Berlin und will seinen Bater, ben Raifer feben. Das ift eine Babnibee. Ein geistig Gesunder hat eine Bision (Gesichtshalluzination). Er steht auf, überzeugt sich, daß es Täuschung ift und bentt fich, sein Nervenspftem sei aufgeregt: er forrigiert bie Sache. Ift es aber ein Geisteskranker, so glaubt er an die Realität der Bision und erklärt dieselbe mit einer

Wahnidee, die sich als Glaube bei ihm fixiert. Letteres kann aber auch durch Mystizismus, Spiritismus und Aberglauben, vielsach auf dem suggestiven Wege geschehen, ohne daß eine Hinkentheit vorhanden ist. Ob daher ein Wahnglaube krankhaft ist oder nicht, müssen die übrigen Symptome nachweisen, vor allem die Ursachen seiner Entstehung.

Frembartige Zwangseingebung. Oft erklären Geisteskranke plöglich von einem Gedanken überwältigt zu werden, den sie einer fremden übernatürlichen Macht zuschreiben und der dann in der Regel zum Ausgang eines Wahngebäudes wird. Ein solcher sagte mir, es seien ihm gewisse Worte in den Kopf eingeschmettert worden (nicht durch das Gehör).

Unter Erinnerungsfälschung versteht man bie Erinnerung an nie Erlebtes. Es ift eine Art Halluzination ber Erinnerung. Gange Retten von Vorkommniffen, die im Augenblick felbst im Gehirn vorgestellt werden, werben es als vergangene Erlebnisse, und der Kranke ichwört mit tiefster Aberzeugung, daß er dies und jenes durchgemacht habe, wobon feine Silbe richtig ist. Ist die ganze Borftellung nie erlebt gemefen, heißt fie Erinnerungsfälfchung; ift Birtliches mit gefälschten Butaten vermischt, so nennt man bies Erinnerungsverfälschung (Araepelin). Erinnerungstäuschung nennt man bie irrige Aberzeugung, daß man etwas augenblicklich Erlebtes bereits früher einmal in seinem Leben ganz genau gleich erlebt habe. Die Erinnerungsfälschungen find viel häufiger als man glaubt und spielen eine große Rolle im Bahn ber Geistesfranken. Aber auch bei Gesunden sind sie viel häufiger, als man annimmt; besonders die Erinnerungsverfälschungen. Der Gefunde fann fie jedoch forrigieren, ber Rrante gewöhnlich nicht. Der Gefunde pflegt fehr oft Erinnerungsfälschungen und -Verfälschungen bei seinen Mitmenschen als Lügen zu bezeichnen, während er seine eigenen übersieht.

Die Störungen bes Gebankenablaufes sind auch wichtig. Die Berlangsamung ober totale Demmung besselben finden wir besonders bei der Schwermut und die Beschleunigung desselben oder Gedankenslucht bei der Manie. Die erste geht mit einer allgemeinen Heizung und Beschleunigung derselben einher.

Ungemein mannigfaltig und kompliziert sind Störungen ber Bebankenassoziationen; murbe zu weit führen, fie bier zu analpfieren. Bei einem leichteren Grabe ber Störung tann fich 3. B. ein Dangel an logischer Berknüpfungen baburch zeigen, daß die Assoziationen mehr durch ben Nachklang der Worte als durch den Sinn bestimmt werben. Benn man g. B. von stramm fpricht, geht ber Kranke auf ben Begriff eines Trams über, weil es ähnlich klingt (so 3. B. bei der Manie). Als Stereotypie bezeichnet man die beständige Wiederholung derfelben Phrasen, Bedankengange ober Gebarben. 3 mangeborftellungen versteht man Borftellungen, die sich übermächtig und dauernd der Aufmerksamkeit aufbrangen, sobag man fie gar nicht mehr beseitigen tann und daß sie einen Tag und Nacht verfolgen. Affogiationsftorungen, die mehr die Bortaffo ziationen als die Gedantenassoziationen treffen. Dann entstehen sinnlose Wortgeschwäte, sogar felbstgebildete finnlose Sprachen, welchen jedoch feine entsprechende Gedankenverwirrtheit zugrunde liegt. Im höheren Grade der Gedankenassociationsstörung wird ber Beisteskranke vollständig konfus (Gedankenverwirrtheit, nicht mit der vorerwähnten Sprachverwirrtheit zu verwechseln). Bei ber Gebantenverwirrtheit pflegen nicht nur die Gedanken, sondern auch bie Gefühle und Willensimpulse in Chaos zu geraten und ber Kranke irrt und geistert wie im Traum verloren umber. 6. Kapitel. Allgem. psycho- u. neuropathologische Begriffe. 133

Dieser dissoziative Zustand ist in der Tat mit dem Traum verwandt.

Sehr wichtig ist es bor allem, die auf organischer Gewebsstörung beruhende Dissoziation von der rein funktionellen Berwirrtheit zu unterscheiden, bei welcher wir nur eine funktionelle Berwirrung der Neurokymtätigkeit annehmen muffen. Die organische Dissoziation ist in der Tat etwas davon recht verschiebenes. Bährend bei der funttionellen Dissoziation (Berwirrtheit) hauptsächlich ter Inhalt bes Bewußtseins verworren ift, wobei alle unterbewußten Automatismen meistens normal, sicher und gut assoziiert fortarbeiten, finden wir umgekehrt, bei der organischen Disso= ziation, eine Berklüftung bes unterbewußten hirnlebens, bei mehr oder weniger leidlich erhaltener Assoziation des Bewußtseinsinhaltes. Der organisch Dissoziierte wird z. B. ein Gespräch mehr ober weniger logisch führen und einem Gedankengang folgen. Bu gleicher Zeit wird er aber vergessen, wo er ist, wo seine Rimmerture liegt, ober bag er in einer Salongesellschaft sich befindet; er wird seine Bofen aufmachen und öffentlich feine Notburft verrichten, ober Geheimnisse verraten, die er früher tief verborgen hielt, ein absurdes Geschäft abschließen, das ihm sehr vorteilhaft vorkommt, weil er dabei einen Sauptpunkt überfieht, den sonst jeder sieht u. f. f. Umgekehrt wird der funktionell Berwirrte instinktiv, unterbewußt, solche Dummheiten meistens vermeiden, etwa geradeso, wie wir im Traum uns zwedmäßig beden u. bal. m. Die ganze Instinttmaschinerie samt Gewohnheiten ist eben da nicht ober viel Beim organisch Dissoweniger in Unordnung geraten. ziierten sind die Lücken in der Berbindung der Hirnelemente förmlich greifbar. Die gesamte Hirnarbeit findet zwar als folche, nach den gewohnten Regeln, wie im Bewuftsein bes Bachzustandes statt, stolpert aber jeden Augenblick über Luden ber unterbewußten Affoziationen, welch' lettere beim

normalen Menschen gang von felbst automatisch vor sich geben, mahrend fie bier überall Riffe und Storungen zeigen. Der Rrante überfieht und vergißt gerade bas, mas man sonst nicht vergißt, weil es mechanisch vor sich zu geben Außerbem verbindet sich meistens die organische vfleat. Diffoziation mit Unficherheiten und Roordinationsstörungen ber gewollten Bewegungen und ber Sprache, welche genau bie aleiche Ursache haben, nämlich die zerstreuten, biffusen Berftorungen im hirngewebe. Benn g. B. ein fogenannter Baralytifer "Ronisopel" für "Ronstantinopel" sagt ober schreibt, und beim Sprechen beständig in dieser Art weiter über Silben und Worte ftolpert, gibt dieses Silbenstolbern eine Art Bhonogramm ober eine graphische Darstellung ber organischen Dissoziation. Selbstverständlich zeigt bieselbe alle Grade von der leifesten Störung bis zur ganglichen Bertrummerung bes hirnlebens. Im letteren Falle find bann nicht nur alle Automatismen in Denten, Rublen und Bewegen, sondern ift auch der gange höhere Inhalt, bie Seele, bis zur Untenntlichfeit zerklüftet.

Ve bacht nisstörungen. Diese fallen zum Teil mit den vorigen zusammen, vor allem die organischen, die vielsach mit Dissoziationen einhergehen. Eigenartiger sind dagegen die sunktionellen Amnesien (Amnesie heißt Bersluft der Erinnerung). Sie können partiell oder total sein. Man kann z. B. den Gebrauch einer Sprache verlieren, oder aber ein ganzer Lebensabschnitt wird vergessen. Oder hat man, wie z. B. vielsach bei der sogenannten psychischen Epilepsie, nur eine summarische Erinnerung, ähnlich wie aus dem Traum, über einen vergangenen Krankheitsanfall.

Unter Doppelbewußtsein versteht man seltene Fälle, wo ein Mensch zwei verschiedene Leben führt, die miteinander durch keine Erinnerung, durch keine Bewußtseinsbrude in Berbindung stehen. Die sonderbarften Fälle waren diejenigen von Maknish und Azam, bei welchen

die betreffenden Kranken abwechselnd von dem Zustand A in den Zustand B versielen, im Zustand A von allen Bortommnissen des Zustandes B nichts wußten und umgekehrt. Ich verweise denjenigen, der sich für diese Sachen interessiert auf mein Lehrbuch über den Hypnotismus (Stuttgart bei Encke). Eine sehr lehrreiche achtmonatliche Amnesie, mit total vergessenem Aufenthalt in Australien, habe ich selbst beobachtet und mit Hypnotismus geheilt. Am angeführten Orte sindet sich die von Dr. Naef gegebene Beschreibung dieses Falles.

Störungen bes Bemütes und bes Befühls. Diese spielen eine hervorragende Rolle bei Beistestranten. Die pathologische Unlust oder Traurigkeit findet man besonders in der Melancholie; sie geht gewöhnlich mit tiefer Semmung des Gedankenablaufes und der Willensimbulfe einher; sie unterscheidet sich von der normalen Traurigkeit burch ihre Berbindung mit anderen Symptomen (3. B. Angst und Beklemmung) und dem Mangel an entsprechender Ursache, sowie durch ihre Dauer und Beständigkeit. vathologische Lust ober Heiterkeit findet sich besonders bei ber Manie und der fortschreitenden Sirnlähmung und geht meistens mit Gedankenflucht einher. Bichtiger noch ist ber gemischte Affekt, die gereizte Stimmung mit ihren zwei Barianten, gereizte Traurigkeit und gereizte Gehobenheit. In dieser reagiert bas 3ch aftiv auf die Unlust ober auf eine Störung der Lust und ruft badurch eine Gegenstimmung mit Sandlungstrieben herbor. gereizte Stimmung tann sich bis zur But fteigern und zeigt alle Barianten entsprechender Leidenschaften, wie Gifersucht, Rachsucht, Argwohn 2c. Alle diese Affekte verbinden sich mit falichen Boraussehungen, mit Wahnideen und fonstigen franten Gehirnzuständen und entladen sich meist gegen Unschuldige, welche dadurch namenlos leiden können. Der Geistestrante fann babei außerordentlich ichlau und tonsequent vorgehen, geschickt und perfid sich verstellen und die furchtbarsten Berbrechen burchführen.

Auch eine ganze Reihe anderer Gefühle, ohne abäquate (d. h. normal angepaßte) Ursache, kann auf pathologischer Hirngrundlage, mit entsprechenden Trieben entstehen, wie z. B. Angst, Gefühle von Druck oder Brennen, perverse Hunger- oder Geschlechtsgefühle 2c.

Unter Apathie versteht man den Mangel an entsprechender normaler Gesühlsreaktion. Nach langdauernder Geistesstörung wird diese die Regel. Sehr wichtig ist die bis zum totalen Defekt gehende Abschwächung des Gewissens und des Mitgefühls (des Altruismus), welche bei den meisten Geisteskranken sich früher oder später entwickelt. Dieses bezeichnet man kurz als ethisches Desekt.

Die Störungen des Willens und der Bewegung sind mannigsaltig. Unter Abulie versteht man
das Darniederliegen des Willens, unter Impulsivität
die rasche, unüberlegte und unwiderstehliche Umwandlung der
Gesühle und der Gedanken in unbesonnene Sandlungen,
denen jede Konsequenz und Ausdauer abgeht. Eine allgemeine, mehr oder weniger verworrene Willensausregung
zeigt die Manie. Unter Zwangsimpulsen oder
Zwangshandlungen versteht man durchaus abnorme,
sinnlose Impulse, die mit Gewalt zum Handeln treiben.
Ich kannte eine Kranke, die den grundlosen Trieb hatte,
beliedige andere zu prügeln oder zu erwürgen. Sie warnte
verzweiselnd selbst ihre Opser. Es kommen noch eine Masse
ungen bei Geisteskranken vor.

Die allgemeine Charakteristik des Geisteskranken gegensüber dem wenigstens relativ Geistesgesunden ist der Mangelan Einsicht in das Krankhafte seines Zustandes. Diese Einsichtslosigkeit beruht auf der Beränderung der ganzen Persönlichkeit und diese wiederum auf der diffusen Bers

änderung der Hirntätigkeit, welche ihre eigene Beränderung als eine Beränderung der Außenwelt und der andern Menschen aufsaßt, die sich in ihr anders spiegeln als vorher, wenn der Kranke vorher gesund war. Wir haben absolut kein anderes Kriterium des Geisteskranken. Aber es springt in die Augen, daß dieses Kriterium nur relativ sein kann; denn die Sinsicht kann partiell, unvollständig sein, ebensogut wie die Störung der Gehirntätigkeit. Scharse Grenzen gibt es da so wenig wie anderswo in der Ratur, vielleicht sogar noch weniger. Anderseits können partielle Störungen der Geisteskätigkeit (die man dann schlechtweg nicht als Geistesstörung bezeichnet) mit voller klarer Einsicht einhergehen.

Rervenstörungen, die nicht Geistesstör= ungensind. Manche der vorerwähnten Störungen können umschrieben sein und bei leidlicher allgemeiner Geistesgesundheit vorkommen. Diejenigen Störungen dagegen, welche das Großhirn überhaupt nur lokal und partiell oder gar nicht als solche treffen, müssen wir noch mit wenigen Worten erwähnen. Grundsählich stimmen sie mit den ersteren überein, in der Art wie das Nervengewebe und seine Funktion gestört sind.

Schmerzen, Parästhesien und sogar Trugwahrnehmungen können ihre Ursache in Reizzuständen der niederen Hirzentren, des Rückenmarks oder der Sinnesnerven haben. Nervenentzünden dungen (Neuritiden) können z. B. bei der Gürtelrose furchtbare Schmerzen hervorrusen, die aber natürlich erst durch überleitung ins Gehirn empfunden werden. Der gleiche Schmerz kann organisch oder such Entzündungsprozesse in den Zähnen aber auch rein such Entzündungsprozesse in den Zähnen aber auch rein such kinnell (sogenannte Neuralgie oder Nervenschmerz) sein kann. Ich behandelte einen Kranken, der früher während 14 Tagen eine sehr schmerzhafte, insektiösse Entzündung der Harröhre mit Eitersluß durchgemacht hatte. Zwei Jahre

später wurde er leicht geisteskrank mit Spperästhesien, beging babei eine Sandlung, welche bie gleiche Sarnröhrenkrankbeit leicht zur Folge batte haben konnen. Durch Ungst suggerierte er sich jene Krantheit bermagen, daß er 14 Tage lang alle Schmerzen und Stadien der betreffenden Rrankheit burchmachte, obwohl die genaueste Untersuchung unsererseits bie absolute Integrität seiner Harnröhre nachwies. seiner Beilung erklärte uns ber gebilbete, aufrichtige Mann bes bestimmtesten, daß die zweite (rein funktionell autofuggerierte) Harnröhrenkrankheit mindestens so schmerzhaft gewesen sei, wie die erste (auf eitriger Entzündung beruhende). Diefer Fall zeigt flarer als jebe theoretische Erörterung, wie im Gebiet ber Empfindung und bes Schmerzes ein funktioneller Reig bes Gehirns bas gleiche leiftet, wie bie ärgste Zerrung periferer Nerven. Umgekehrt leibe ich selbst feit feche Sahren an Ohrenfausen, bedingt burch chronischen trodenen Ratarrh bes Mittelohres. Es ift mir jeboch gelungen, meine Aufmerksamkeit fo vollständig von diesem Ohrensausen abzulenken, daß ich es überhaupt nicht mehr höre, außer wenn ich gerade (durch Association) daran benfe.

Funktionell nervöse Leiben pflegen sogar gewöhnlich viel schmerzhafter, quälender und schwerer erträglich zu sein, als organisch bedingte. Der Grad eines Schmerzes oder eines Leidens ist überhaupt keineswegs der Reizstärke des periseren Nerven adäquat, sondern in viel höherem Maße vom Zustand des Gehirnes abhängig. Bin ich durch Schlaflosigkeit oder geistige Abspannung "nervös", d. h. etwas psichasthenisch geworden, so schwerzt und quält mich schon der kleinste Reiz. Bin ich umgekehrt infolge langer Märsche oder anderer dauernder reiner Muskelstrapazen abgestumpft und hypästhetisch geworden, so schwerzen mich Bunden und Entzündungen wenig und können mich sogar ziemlich schwere körperliche Leiden relativ gleichgültig lassen.

Die Basomotoren (Gesäßnerven), beren Ganglienzellen sich in den Sympathikus-Ganglienknoten besinden, können durch Reizung, Zusammenziehung des Gesäßmuskels, d. h. Erblassen, und umgekehrt, durch Lähmung desselben, Erröten, sogar Blutungen bewirken. Borstellungen können durch Größirn und Rückenmark hindurch zu Lähmung oder Reizung der sympathischen Ganglienknoten und infolgedessen zum Erröten oder Erblassen Gewisser periferer Teile führen. Durch Störungen dieses Mechanismus entstehen viele Nervenstörungen, z. B. der Menstruation der Frauen, der Erektionen bei Wännern, serner warme oder kalte Füße, Frostbeulen, Schwizen, Nasenbluten, Frieren oder umgekehrt Kongestionen u. dgl. m., endlich auch bei längerer Dauer Ernährungsstörungen der von den bezüglichen Gesäßen besorgte Körperteile.

Ebenso gibt es perifere Ganglienapparate, welche ber Drüsenabsonderung, den Darmmuskeln 2c. vorstehen. Dieselben können ebensalls vom Großhirn aus durch Borstellungen, Afsekte 2c. beeinflußt werden. So erklärt es sich, daß die Stuhlverstopfung und ungeheuer viele andere sunktionelle Störungen der Berdauung und der Menstruation vom Gehirn aus bewirkt werden und also ihre Ursache nicht an dem Ort haben, wo sie auftreten. Deshalb auch können solche Störungen durch hypnotische Suggestion geheilt werden.

Jebe Zerstörung eines periferen sensiblen Nervs bewirkt eine Anästhesie und jede Zerstörung eines periseren
motorischen Nervs eine vollständige Entartung und
Schrumpfung der von ihm besorgten Muskeln; dieselben
sterben ab. Dieselbe Folge hat die Zerstörung der Ursprungsganglienzellen der Muskelneuronen. Wenn dagegen nur
die übermittlungsneuronen des Großhirn zu den Muskelneuronen leiden, ersolgt bloß eine Lähmung der Wilkfür.
Die bezüglichen Muskelgebiete können dann noch mittelst

Refleze zuden; sie bleiben am Leben, tonnen aber teine zwedmäßige Bewegung mehr ausführen.

Rrampfe sind unwillfürliche Mustelzudungen. tonischer Rrampf bezeichnet man eine bauernde Mustelzusammenziehung (z. B. im Tetanus oder Starr= frampf). Gin flonischer Rrampf besteht bagegen aus einer Reihe raschaufeinanderfolgender Mustelzuckungen, wic man fie bei ber Fallsucht, bei hpfterischen Unfällen und fehr vielen andern Reizzuständen des Gehirnes und des Rückenmartes beobachtet. Solche Krämpfe können lokal oder allgemein, ferner organisch ober funktionell bedingt fein. Sie beruhen auf Reizungszuständen der motorischen oder zentrifugalen Neuronen und können sowohl von einer Blutung, einer Entzündung, einer Schrumpfung im Gehirn ober Rudenmart, wie auch von einer einzigen Borftellung, von einem reinen Neurofymsturm, wie bei der Systerie, ausgelöst Ich hoffe, ber Lefer wird biefes jest, bank ben ersten Rabiteln, leicht begreifen können.

Eine andere Art der Bewegungsstörung ist die Katalepsie. Im leichteren Grade (wächserne Biegsamkeit) besteht sie darin, daß jedes Glied die Stellung behält, die man ihm gibt und passiv in derselben verharrt (die Borstellungen können keine Bewegung mehr auslösen). Im höchsten Grade wird der ganze Körper starr und kalt (scheintot). Let har gie nennt man den schlasähnlichen Scheintot bei schlaff gelähmten Muskeln. Diese Zustände können rein funktionell sein, oder auf Hirnbruck insolge von Hirnblutung, Hirnwassersucht 20. beruhen.

Außerbem gibt es sogenannte Roorbinations = störungen ber raschen und sicheren Rombination und Auseinandersolge) der Bewegungen, die man furz und allgemein Bewegung atazie nennt. Wenn bieselbe rhythmisch ist (z. B. beim Säuserwahnsinn) nennt man sie Zittern, wenn sie dagegen unregelmäßig, arhyth-

misch ist, nennt man sie einsach Atagie. Rein funktionelles Zittern kommt vor, sunktionelle Atagie selten. Sine thpische Atagie ist diesenige der Rüdenmarksdarre. Biele derartige Störungen sinden wir bei der Sprache; das Stottern beruht auf Sprachkramps. Sine Reihe von Schrumpfungsprozessen im Gehirn und verlängerten Mark geben zu Sprachatagie Anlaß. Wir begnügen uns mit diesen Beispielen. Beim Beitstanz. (Chorea) gibt es noch ungewollte, unregelmäßige, störende, unkoordinierte Bewegungen funktioneller Art.

Noch einige allgemeine Bemerkungen:

So wenig wie in irgend einem anderen Gebiete ber Bathologie, gibt es in berjenigen bes Rervensuftems Erscheinungen, die ihre Wurzel nicht in der normalen Funktion hätten. Alles was wir beschrieben haben, beruht auf Bermehrung, Berminderung, Aufhebung oder Berschiebung und Berzerrung normaler Funktionen. Der normale Mensch halluziniert im Traum. In der Psychologie saben wir die Grundlage ber Erinnerungsfälschung. Starte Bemutseinbrude können auch vorübergehend dem Gesunden Zwangsgedanken geben. überanstrengung der Muskeltätigkeit führt normal zu Zittern u. f. f. Das Pathologische beruht somit barauf, daß die Reaktionen dem Reis nicht mehr entsprechen, baß sie nicht mehr erfolgen (Lähmung), daß übertriebene Tätigkeiten ohne entsprechende normal angevaßte Ursache entstehen und ungebührlich lang bauern, ober bag bie ben Tätigkeiten vorstehenden Reuronen dauernd verändert oder gar zerftört find.

Nach dem bisher Gesagten wird man begreifen, daß die Nerven- oder Geistesstörungen, je nach ihrer Natur und der Art ihrer Ursachen, akut, chronisch, entwicklungs- geschichtlich oder erblich sein können.

Sie sind akut, wenn mehr ober weniger rasch ein bisher gesundes Nervensussem von einem organisch ober

funktionell krankmachenden Reiz betroffen wird. Berschwindet dann derselbe oder kann er beseitigt werden, ohne bleibende Störungen zu hinterlassen, so tritt Heilung ein.

Sie sind chronisch, wenn der krankmachende Reiz langsam oder wiederholt sich einstellt, zähe anhält, wenn seine Ursachen sortdauern oder auch wenn er bleibende Produkte, Desekte oder Reize hinterläßt, die nur sehr schwer oder gar nicht mehr zu beseitigen sind; das Chronische wird leicht ganz oder teilweise unheilbar. Dadurch, daß es dauernde Folgen hinterläßt, kann das Akute chronisch werden.

Sie sind entwicklungsgeschichtlich ober ontogenetisch (entwicklungshemmend), wenn sie das Individuum in seiner Entwicklung, sei es als Embryo, sei es als Kind treffen, und wenn sie durch Intensität oder durch Chronizität jene Entwicklung hemmen. Borübergehende Leiden des Kindes oder des Embryos gehören nicht hieher, sondern zu den akuten Formen.

Sie sind endlich erblich ober konstitutionell (Phhlogenetisch), wenn sie bereits als frankhafte Anlage im Reimplasma der konjungierten Reimzellen enthalten sind, die das Individuum bilden. Wenn dies die Reimanlage des Großhirns betrifft, so ist die Natur selbst des Charakters eines Menschen krankhaft. Betrifft die Krankheit der Reimanlage nur andere Teile des Nervenspstems, so leidet natürlich das Ich, das geistige Wesen des Individuums meistens nicht oder nicht wesentlich darunter (bei höheren Sinnen, wie bei angeborener Taubstummheit und Blindheit das einigermaßen; immerhin konnte die als kleines Kind blind, taub und fast ohne Geruchsinn gewordene, aber doch hochbegabte Laura Bridgemann sich dank einer mühseligen Erziehung des Tastsinnes geistig ziemlich hoch entwickeln; ebenso einige andere ähnliche Fälle).

### VII. Rapitel.

# Abersicht der Geistes- und Pervenkrankheiten oder Abnormitäten.

### 1. Gruppe.

### Gntwickelungskrankheiten (Störungen der Ontogenie).

Die abnormen Rustande, die hier unterzubringen sind, zeichnen sich alle baburch aus, bag bas geiftige Leben ober bas Nervenleben in seiner ontogenetischen Entwicklung bom Embryo bis zur Beendigung bes Bachstums gestört ober gehemmt wird und auf einer niedrigen, der kindlichen analogen Stufe stehen bleibt. Es wirken hier zum Teil die gleichen Schädlichkeiten, die wir in ben andern Gruppen finden, in gang hervorragender Beise bie Bererbung, aber ihr Resultat ist, infolge der Entwicklungshemmung, ein anderes und rechtfertigt daher das Aufstellen einer eigenen Gruppe, die allerbings eine scharfe Umgrenzung nicht zuläßt. So hat die Entwicklungshemmung bes Embryo im Mutterleibe eine viel ftartere Wirtung als biejenige eines 15 jahrigen Anaben. Lettere fteht bereits ben Rrantheiten ber Erwachsenen nabe. Obwohl unsere 1. Gruppe gang verschiedene Austände entbalt, beren Brognose bemnach auch verschieden sein fann. kommt es hier im ganzen vor allem barauf an, in welchem Srabe bie geistige resp. nervose Entwicklung baburch gestört ober gehemmt bleibt. Man fann je nach bem subjektiven Standpunkt, den man einnimmt, zwei ober brei Grabe ber geistigen Entwicklungshemmung unterscheiben:

Erster Grad: Ibiotismus ober tiefer angeborener Blöbsinn.

Zweiter Grad. Im bezillität ober Schwachsinn (geringerer Grad geistiger Schwäche).

Rraepelin unterscheibet noch als britten Grab ober

Debilität die leichteften Formen des Schwachsinns. Da die Laien dieselben selten als pathologisch anerkennen wollen, mag die Aufstellung dieses dritten Grades berechtigt sein.

Die angeborene geistige Schwäche ober bie angeborenen Rervenentwicklungshemmungen konnen aber außerbem in bem oben ausgeführten Sinn organisch ober funktio-nell sein.

### A. Jbiotismus und angeborene organische Nervenleiden.

- 1. Alle möglichen Entzündungen, Bildungsschler, Blutungen, chronische Insektionen des Reimes (Sphhilis 2c.) können herdsörmige oder mehr oder weniger diffuse Desekte im Gehirn, im Rückenmark und in den periseren Nerven des Embryo und des Kindes bewirken und je nachdem total verschiedene Bilder organischer Entwicklungshemmungen bieten. Wir nennen:
- a. Kretinismus. Gewisse noch unklare Ursachen (Beschassenbeit des Trinkwassers, Bererbung u. dgl.) bewirken eine Krankheit der Schilddrüse (Krops), die ihrerseits das sogenannte Myrödem, d. h. eine Stosswesselstraukheit des ganzen Körpers mit Einschluß des zentralen Nervenspstems bedingt. Das bekannte Bild des Kretins, mit den angeborenen charakteristischen Erscheinungen des Skeletts, des ganzen Körpers und auch des Gehirns, bis zum tiessten Blödsinn, scheint in gewissen Gegenden "endemisch", d. h. an gewisse Eigentümlichkeiten derselben geknüpft zu sein.
- b. Die Mikrokephalie beruht auf angeborenen gewaltigen Defekten bes Großhirns, das manchmal so klein bleibt, wie die Faust. Dementsprechend bleibt der Schäbel ganz klein und spitz (Bogelprosil). Der mikrokephale Idiot ift meistens lebhaft und bösartig, während der Kretin mehr

traurig und still ift. Lannelongue verwechselte Ursache und Wirkung, als er burch Trepanation (Ausschneiden eines Schabelftudes) ben Ibiotismus furieren wollte, benn ber zu kleine Schabel ift nicht an ber Rleinheit bes Gehirns schuld, sondern umgekehrt. Die Erfahrung lehrt, daß im Bachstum bas blutarmere Organ (hier ber Schabel) ftets por dem blutreicheren (hier dem Gehirn) weicht.

- c. Die Borentephalie. Wenn eine Entzündung, Blutung ober sonstige Zerstörung einen Teil bes garten Gehirns bes Embryo vernichtet, wird die zertrummerte Masse breiig und allmählich bom Blut resorbiert (aufgesogen). Es bleibt bann eine große mit Serum (maffriger Fluffigfeit) gefüllte Soble. Das nennt man Borentephalie. Nach dem, was wir in der Anatomie sahen, wird die Folge je nach bem geschäbigten hirnteil verschieben sein. 3.. B. die Zentralwindungen (Fig. 9) ober ift die von denfelben zum Rückenmark verlaufende Byramidenbahn betroffen, so kann sich keine ober nur eine verminderte willfürliche Beweglichkeit bes entgegengesetten Beines ober Armes ober beider Ertremitäten entwickeln. Bunderbarerweise ift diese Lähmung aber nicht die einzige Folge der Borenkephalie, sondern der ganze Arm ober das ganze Bein ober beibe bleiben in der Entwicklung zurück, d. h. fehr klein (kurz und bunn), findlichen Gliebmagen ahnlich. Wenn ber betreffende Menich erwachsen ift, hat er auf einer Seite normale und auf der andern verkleinerte, gang oder halbgelähmte Extremitäten. Liegt der Berd bagegen im Sehzentrum (O Fig. 10) ober im hörzentrum (A Fig. 9), so treten entsprechenbe Störungen im Großhirnsehen ober shören ein (fiehe oben), bie natürlich lebenslänglich bauern.
- d. Sybrokephalus ober Bafferkopf. von Basserausschwitzung in den Hirnhöhlen. Das Gehirn wird auseinandergetrieben und ebenso die Schabelfnochen. Ein Sporofephalus geringeren Grades tann mit geistiger 10

Tüchtigkeit einhergeben, wenn die hirnsubstanz nicht leibet. Bei höherem Grade tritt Blobfinn mit hemmung ein. Man erkennt die Sydrokephalen sofort an ihrem gewaltig großen Schäbel.

- Es gibt noch sehr e. Andere Sirnbefekte. viele Barietäten von Hirnbefekten, welche bald auf ursprünglichen Migbilbungen im Reimplasma, balb auf Rrankheiten bes embryonalen Gehirns beruhen. Wenn fie nicht flein und lokalisiert sind, führen sie alle zu mehr oder weniger hochgradigem Idiotismus, wie auch die oben besprochene Borentephalie, sobald sie größer ift. Je nach ber Lotalität sind Lähmungen ober Störungen ber Sinnesfunktionen bamit Bewisse Defekte sind bem unbewaffneten Auge nicht sichtbar, weil fie nur auf fehr feinen Beranberungen der Gehirnsubstang beruhen. hier entscheibet das Mitroitob. Der Erfolg ist aber gang ahnlich; benn ob eine Neuronengruppe gang gerstört ober nur in ihrer Funktion burch mifroftopische Gewebsveranderung völlig behindert ift, so läuft es ziemlich auf bas gleiche hinaus.
- Ibiotismus bei icheinbar normalen Es gibt endlich Idioten, sogar febr tiefstehende, deren Gehirn bei der Untersuchung nichts sichtbar Abnormes und auch mifrostopisch keine nachweisbare Abnormitat barbietet. Es ift aber zweifellos, bag biefer Mangel an Befund nur auf den außerordentlichen Schwierigkeiten ber mifrostopischen Untersuchung bes Gehirns beruht. ist fast unmöglich, bei jeder hirnsektion bas gange Bebirn genau genug zu untersuchen, weil nur die tomplizierteften Ronfervierungs- und Farbungsmethoden uns über die feinste Tertur der Ganglienzellen und der Neurofibrillen mit einer überdies fehr relativen Sicherheit aufflären können. wir erkennen, ift in ber Regel nur bas Allergröbste.

Ibiotismus ist ein fehr vager und allgemeiner Begriff. Je nach ben Fällen find die verschiedenen Seeleneigenschaften in verschiedenem Grabe in der Entwicklung gurudgeblieben. Sehr wichtig ift ber Ibiotismus ber Gefühlssphäre, ber fich bald durch ftumpfe Apathie, bald durch leidenschaftliche Reigbarfeit fundgibt. Bei biefem fehr gewöhnlichen Symptomfompler fehlen alle feineren Gefühle, vor allem bie moralischen, die altruistischen. Der Idiot ift in ber Regel ein frasser und brutaler Egoist, d. h. er ist moralisch blodfinnig. Der Sbiotismus ber Billenssphäre tann fich burch Abulie (vollständig passives, gleichgültiges Wesen, ofine Impuls), sowie auch burch reigbare Schwäche ober Impulsivität des Willens kundgeben. Die impulsive Form ift die ichlimmere. Der impulsive Willensidiot übersett rasch ein Gefühl oder eine Borstellung in Handlung. Doch fehlt ihm bie Ausbauer, einen Entschluß tonsequent durchzuführen; seine Willensimpulse sind nur Kinder der Gefühle des Augenblides. Im Gebiet ber Erkenntnis zeigt ber Ibiot seine intellektuelle Schwäche vor allem burch Gebankenarmut, burch seine Unfähigkeit, komplizierte Assoziationen zu bilden, burch seine Urteilsschwäche, sein Unbermögen verwickeltere Berhältnisse aufzufassen u. dal. m. Je nach dem Grad ber Schwäche kann er das Sprechen, Schreiben, Rechnen u. dgl. entweder gar nicht, unzureichend oder leidlich lernen. Das Gedächtnis braucht nicht schwach zu sein; bei vielen Ibioten ist es wohl mangelhaft, doch gibt es auch solche mit einem Riesengebächtnis. Charafteristisch ist vor allem die Unfähigfeit, Bort- und Schriftbilber mit den entsprechenden Borftellungen zu assoziieren. Es gibt viele Barietäten bes Ibiotismus. Gewöhnlich erkennt man ein ibiotisches Rind schon fehr früh, wenigstens wenn ber Idiotismus hochgrabig ift: Das Rind ift unstet, unachtsam, blickt ins Leere, ift wild und reizbar oder stumpffinnig, vor allem unruhig, oft zerftorungefüchtig und unrein. Die Eltern wollen aber an eine ernste Abnormität nicht glauben und hoffen immer auf eine geistige Entwicklung, die nicht eintritt. Die Behandlung

ber Ibioten ist höchst undankbar. In den Joiotenanstalten gibt man sich oft eine furchtbare Mühe, sie einige kleine Kunststäde, wie auch Schreiben und Lesen, zu lehren; besser wäre, man begnügte sich, ihnen irgend eine der allereinsachsten praktischen und nüglichen Beschäftigungen beizubringen und sie an Ordnung und Reinlichkeit zu gewöhnen. Die Hauptssache der Behandlung bleibt: Schut des Idioten vor den andern und vor sich selbst und Schut der Gesellschaft vor dem Ibioten. Letzteres ist sehr wichtig, denn die Idioten sind oft äußerst brutal, sexuell und auch sonst gesährlich. Die Sprache der Ibioten ist sehr charakteristisch, kindisch, geshemmt, oft spastisch, mangelhaft mit der Atmung kombiniert.

Die gleichen Berftorungen bes Rervengewebes, welche, wenn fie das Großhirn betreffen, jum Sbiotismus führen, rufen, im Rückenmark und in niederen Sirnzentren lokalisiert, allerlei Lähmungen, Reflerstörungen, Störungen der Sprachartifulation und anderer komplizierter Automatismen bervor. die dann der Betroffene felbit, d. h. fein Gehirn, als Nervenfrankheit und Gebrechen empfindet und die, weil angeboren, selbstverständlich unheilbar sind. Die Taubstummheit beruht meistens auf einer angeborenen organischen Storung ber Gehörszentren ober des Gehörsnerven. Der Taubstumme spricht nur beshalb nicht, weil er nichts hört und infolgebessen keine Behörsymbole bilden kann. Ist er aber intelligent, so kann man ihn mit hilfe ber andern Sinnesorgane Besprochenes verstehen und selbst laut sprechen lehren. Schrumpfung ber Sehnerven im Embryo führt zu einer unheilbaren angeborenen Blindheit. Diejenigen Blind= geborenen, die operativ geheilt werden, auch diejenigen, die mittelst der neuentdeckten Radiumstrahlen sehen lernen, sind solche, deren Blindheit durch Trübung der lichtbrechenden burchsichtigen Teile des Auges bei gesunden Nerven bedingt war. Solche Versonen hatten aber bor der Entfernung der getrübten Linfe, refp. vor der Einwirfung der Radium= strahlen keine Objekte gesehen und konnten daher keine Gessichtswahrnehmungen, Erinnerungen und Associationen gebildet haben. Deshalb, wenn sie plötlich insolge einer Operation ober der Einwirkung von Nadiumstrahlen die Objekte sehen können, nehmen sie zunächst nur ein Farbensoder Formengemengsel wahr, das sie absolut nicht mit den ihnen durch Tast- und Gehörsinn bekannten Objekten in Berbindung bringen. Sie müssen erst sehen und dann ihre Gesichtsbilder mit den Bildern anderer Sinne associationen setzenen. Das können sie aber, wenn ihr Gehirn normal ist.

### B. 3mbezillität ober Schwachfinn.

Als Schwachsinn bezeichnet man einen im Bergleich zum Idiotismus geringeren Grad angeborener geistiger Schwäche. Beränderungen der hirnsubstang find hier meift nicht nachweisbar. Doch können kleinere Hirnherde und unbedeutendere sichtbare Substanzzerstörungen Imbezillität Der Schwachsinn kann sich auf alle Gebiete bes Geiftes erstrecken, die einzelnen aber bem Grade nach fehr ungleichmäßig betreffen. Er geht ohne Grenze in die angeborene "normale" Dummheit oder Unfähigkeit über. ift sozial außerorbentlich wichtig, weil er vielfach verkannt und migberftanden wird. Der Ibiot wird von jedem als unzurechnungsfähig betrachtet und als Rranter bementsprechend schonungsvoll behandelt, der leichter Schwachsinnige aber meiftens nur, wenn gleichzeitig sichtbare Bebrechen bei ihm vorhanden sind oder wenn rein intellektuelle Schwäche besteht. Man braucht aber nicht stets auf allen Gebieten, sondern kann vorwiegend auf bestimmten Gebieten schwachfinnig sein, in welchem Falle bann biese Schwäche bem Betreffenden leicht zum Vorwurf gemacht wird. Bielfach, ja meistens beruft ber Schwachsinn auf einer Rrankheit ober einem Defekt ber Reimanlage und gehört bann mehr zur folgenben 2. Gruppe.

Der intellektuell Schwachsinnige gibt sich vor allem durch Urteilsschwäche, engen Horizont, Gedankenarmut zu erkennen. Nicht selten mit gutem Gedächtnis und richtiger Auffassungsgabe ausgestattet, täuscht er daburch Lehrer und Erzieher und verrät seine Blößen erst in dem Alter, wo der Mensch selbskändig wird, durch die Unfähigkeit, vernünftig zu handeln, d. h. sich im Leben zu leiten und durchzuschlagen. Er macht dann lauter Dummheiten und erliegt in einfältigster Beise den ersten rohesten Bersuchungen der Benus, des Bacchus und des Mammon. Troßseiner angelernten Kenntnisse ruiniert er sich und oft seine Familie durch törichte Unternehmungen und Spekulationen, wobei er Ausbeutern in die Hände fällt.

Der Gefühlsichwachfinn gibt fich burch Apathie, Gleichgültigkeit und vor allem burch das Fehlen höherer ethischer Regungen, insbesondere bes Mitgefühls für andere tund, dies alles häufig in Berbindung mit eminent antisozialen, brutal egoistischen Trieben. In diese Kategorie ber vorwiegend ober rein moralisch Schwachsinnigen (in höherem Grabe ber moralischen Idioten) gehören bie geborenen Berbrecher und aller Art menschliche Raubtiere, für welche die Gesellschaft nur ein Ausbeutungsfeld ihres rucksichtslosen Egoismus bilbet. Richt selten mit raffinierter Schlauheit begabt weiß sich ber moralisch Schwachfinnige oft mit iconen Reben und Scheinhandlungen tugenbhaft zu brapieren und unter bem Dedmantel erheuchelter Nächstenliebe seine egoistischen verbrecherischen Triebe zu verbergen. Oft tann fogar ber ethische Tiefstand mit hoher Intelligens verbunden sein. Dies trifft zu bei vielen der großen Berbrecher und Ungeheuer, von benen die Beltgeschichte uns berichtet. Gewöhnlich freilich bevölkert der moralische Schwachsinn die Buchthäuser, vielfach auch die Rorrektionsund Broftitutionshäuser, mit sogenannten Rezidivisten, beren egoistischen Leidenschaften weder durch Gute, noch durch Erziehung, noch burch Strafe unterbrückt werben können und sie daher immer vom neuen zum Berbrechen ober wenigstens zum Konslikt mit der Gesellschaft treiben. Noch häusiger äußert sich der Gesühlsschwachsinn in einem einfachen ausgesprochenen Zwang zu boshaften und perversen Handlungen, in einem überwiegen der gemeinen Leidenschaften.

Im Gebiet der Asthetik zeigt sich der Schwachsinn durch das Fehlen eines jeden Kunstsinnes. Es gibt z. B. musikalisch Schwachsinnige, die ein Geräusch von einem Ton nicht untersscheiden.

Der Willensschwachsinn tritt hauptsächlich in ber Form der Abulie und der Impulsivität auf, wie beim Ibiotismus (siehe bort). Besteht dabei vonseiten des Intellektes und Gefühles normale Begabung (oft ist sie sogar ganz gut), so kann doch weder der Impulsive noch der Abulische dieselbe recht verwerten. Letteren hindert seine Trägheit und sein Phlegma sür gewöhnlich überhaupt davon Gebrauch zu machen; ersterer läßt es an Ausdauer und Konsequenz im Handeln sehlen und stellt seine Begabung ganz in Dienst seiner momentan rasch wechselnden Launen und Impulsionen, wobei dann nie etwas rechtes und ganzes herauskommt.

In ben meisten Fällen zeigt sich ber Schwachsinn auf mehreren Gebieten zugleich und liefert unserer Gesellschaft zahllose minderwertige Menschen. Immerhin sind viele nur intellektuell schwachsinnige ober apathische, sonst gutmütige Menschen, zur mechanischen Landarbeit ober zu sonstigen Handlangerdiensten recht brauchbar, weil ihr Wille und Arbeitstrieb genügend, ihre Leidenschaften dagegen schwachsind.

Es gibt ferner noch eine Entwicklungsfchwäche, bie sich als Usthenie ober reizbare Schwäche mit Rervositäten aller Art, Reigung zu Krämpfen, Spperästhesie, Angstzuständen, abnormer Frühreise auf gewisser Gebieten u. bgl. m. äußert und die Kinder in ihrer Entwicklung hemmt. Es handelt sich hier vielsach um einen mehr sunktionellen Schwachsinn bei abnorm reizbarer erblicher Anlage des Zentralnervenshstems. Hier kann eine gesunde Erziehung vieles korrigieren. Auch eigentliche Geisteskrankheiten (Kinderpsychosen) kommen bei Kindern vor und verlausen ähnlich wie bei den Erwachsenen; sie gefährden aber immershin vielsach die weitere geistige Entwicklung. Die Epilepsie und die Hysterie gehören ganz besonders dazu, auch die Hypochondrie.

Im Gebiet der untergeordneten Hirnzentren und der periseren Nerven kommen gleichsalls Anlageschwächen und Krankheiten vor, welche deren Funktion beeinträchtigen und in ihrer Entwicklung hemmen. Dieher gehören gewisse Sprachsehler, hoher Mangel an Geschick für elementare Körperübungen und technische Fertigkeiten (Sit in der Regel im Großhirn), mangelhaste Ausbildung des Ganges, der Sinnessunktionen 2c., kurz allerlei Minderwertigkeiten und Gebrechen, die man an sich und seinen Bekannten beobachtet und die wir hier nicht auszählen können.

### 2. Gruppe.

### Grbliche Geiftes- und Bervenkrankheiten (Störungen der jüngften Phylogenie.)

Die Krankheiten dieser Gruppe, die man als "konsftitutionelle Störungen" bezeichnen kann, gehen vielsach ohne schwachsen in die der vorigen Gruppe, namentlich in den Schwachsinn über, von welch letzterem besonders sie kaum zu trennen sind. Koch hat sie "psychopathische Minderwertigkeiten" genannt; es gibt aber darunter auch einseitige "Mehrwertigkeiten". Um Wiederholungen zu vermeiden, sagen wir gleich, daß wir in diese Kategorie

1

zunächst alle Formen bes Schwachfinns aufnehmen, beren Ursache nicht in embryonalen- ober Kinderfrankheiten, sondern in vererbten Abnormitäten bes Reimplasmas zu suchen ift. Im übrigen ift es fast unmöglich, in jedem hierhergehörigen Fall das rein Ererbte vom entwicklungsgeschichtlich Erworbenen zu trennen; beide Faktorengruppen wirken in der Regel zusammen, um ein meist individuell und sozial unglüchseliges Produkt zu erzeugen. Bas hier abnorm ist. ist also die Anlage. Durch Erziehung und Lebensverhältnisse fann dieselbe verstärkt, b. h. verschlimmert, ober umgekehrt, wenn nicht zu mächtig und einseitig, noch mit einigem Erfolg befämbft und zurückgedämmt werden. Seben wir uns nun die wichtigsten jener ausgesprochenen pathologischen Charaftere - benn barum handelt es fich - an:

Ausgesprochener Schwachsinn in einem der Hauptgebiete der Psychologie: Intellekt, Gefühl oder Wille, bedingt eine entsprechende pathologische Charakterbildung. Als solche haben wir bereits beim Schwachsinn die erbliche Urteilsschwäche, die intellektuelle Schwäche überhaupt, den moralischen und den ästhetischen Schwachsinn, serner die Abulie, sowie die impulsive und die asthenische Willensschwäche besprochen.

Eine eigentümliche pathologische Anlage ist, im Gegensatz zum moralischen Schwachsinn, die übermäßige Entwicklung des Gewissens oder des Altruismus, die pathologische Gewissenhaftigkeit und Nächstenliebe. Es gibt Menschen, deren Gewissenhaftigkeit oder deren Pflichtgefühl so krankhaft übertrieben ist, daß sie in dem fortwährenden ängsklichen Bestreben den Pflichten gegen die Nächsten zu genügen, die Pflicht gegen sich selbst aufs ärgste vernachlässigen, um anderen wohl zu tun, sich selber körperlich und geistig mishandeln, sich weder Schlaf noch Essen mehr gönnen und sich zugunsten anderer oft ganz entwürdigen, welch letztere sie nur als Objekte der Ausbeutung betrachten und völlig

ruinieren. Es sind Opserlämmer ihres pathologischen Altruismus. Andere arten wiederum zu Religions- und Moralsanatikern aus, opsern einem versehlten, überspannten Ideal Gesundheit und Bermögen und werden schließlich geisteskrank oder gehen ökonomisch zugrunde. Bei diesen degeneriert die Nächstenliebe gelegentlich zu krasser Unduldsamkeit, insofern sie die übertriebene Strenge, die sie gegen sich selbst beobachten auch gegen die anderen üben möchten. So kann durch Fronie des Schicksals der pathologische Altruismus unbewußt und unbemerkt in ethische Berversion umschlagen.

Bei manchen Leuten, z. B. die man fälschlich für bewußte Heuchler hält, verbindet sich die Selbstkasteiung und der pathologische Altruismus mit Perversionen oder Erzessen einzelner zurückgehaltener Triebe, besonders des Geschlechtstriebes.

Als des equilibrés (gleichgewichtslos) bezeichnen bie Franzosen solche pathologische Naturen, die in dieser oder jener, oder in vielen Beziehungen des geistigen Gleichzgewichts entbehren und überhaupt ungereimt und unstet benken, fühlen und wollen. Man kann dafür den in neuerer Zeit auch gebrauchten Ausdruck Pshchasken ie (reizbare Schwäche der Seele) anwenden.

Die sexuellen Abnormitäten. Diese sind nur in den allerseltensten und unwichtigsten Fällen von Störungen der Geschlechtsteile (spezieller der Geschlechtsdrüsen) abhängig. Ihr Sit ist das Gehirn mit seiner mehr oder weniger normalen oder starken erblichen sexuellen Anlage und individuellen Gewöhnung zum Geschlechtsakt. Freilich, wenn man dem Neugeborenen die Geschlechtsdrüsen entsernt (Kastration), wird die Entwicklung des Geschlechtsreizes korrelativ im Gehirn völlig gehemmt, keineswegs aber, wenn die Kastration nach entwickelter Geschlechtsreise geschieht. Die als Kinder Kastrierte (Eunuchen) entwickeln sich über-

haupt weibisch, behalten eine hohe Kinderstimme, bekommen keinen, oder nur wenig Bart 2c. Run gibt es eine große Zahl abnormer ererbter sexueller Beranlagungen, deren Hauptgruppen solgende sind:

- a) Steigerung und frühzeitige Entwideln sung (beim Mann und Beib). Dementsprechend entwickeln sich frühzeitig, zuweilen sogar bei sieben- ober neunjährigen Kindern schon übermächtige Geschlechtsvorstellungen und entsprechender Geschlechtstrieb.
- b) Mangel ober abnorm geringe Entwicklung des Geschlechtstriebes. Bei totalem Mangel (trop vollständig normaler Geschlechtsdrüsen und Geschlechtszellen) entwickeln sich überhaupt keine Geschlechtsvorstellungen und selbstverständlich kein Trieb. Beim Mann ist dies recht selten; beim Beib dagegen, das im Geschlechtsakt sich naturgemäß mehr passiv verhält, ist es sehr häusig und kaum als wesentlich abnorm zu taxieren.

Als geschlechtliche Abnormitäten sind die Fälle zu bezeichnen, wo der Gegenstand des Geschlechtstriedes ein abnormer ist. In erster Linie sind die homossexuelle Liebe (Tried zum gleichen Geschlecht), dann der Tried zu allen möglichen Fetischen (weibliche Zöpse oder Röcke, Tiere, tote Gegenstände 2c.), ebenso alle Abnormitäten im sonst normal gerichteten Geschlechtstried wie z. B. diejenige, sich vom Weib prügeln zu lassen, oder umgekehrt, dasselbe zu mißhandeln, Tried nach unreisen Mädchen, Exhibition u. dgl. m. zu erwähnen.

Die On an ie ober Selbst befleckung ist keineswegs immer eine Abnormität, sondern meistens nur der burch Nachahmung und Angewöhnung gezüchtete Notbehelf bes Geschlechtstriebes bei mangelnder Gelegenheit ihn normal zu befriedigen. Sie kann aber serner, wenn auch viel seltener, auf erblichen homosexualen Instinkten beruhen.

Alle sexuellen Abnormitäten ober Schwächen im Ge-

schlechtsakt (wie z. B. mangelhafte Erektionen) haben eine starke Tendenz, durch Angewöhnung und Wiederholung sich zu verstärken. Sie können sogar vielsach insolge von Beispiel und Berleitung, durch Reizung des Erotismus entstehen. Die starke sexuelle Reizbarkeit bringt unendlich viel mehr Unheil, als der Mangel oder die Schwäche des Sexualtriebes hervor. Aus diesem Grund gilt als hygienische Hauptregel, möglichse Unterdrückung, wenigstens größtmögliche Mäßigseit in der Besriedigung des Sexualtriebes und Ablenkung auf nüplichere Gebiete des Daseins. Daß in manchen Fällen Störungen des Mechanismus niederer Rervenzentren der Geschlechtsorgane mitwirken, wollen wir natürlich nicht in Abrede stellen; es ist aber die Ausnahme.

Spochonbrie. Diese beruht auf einer erblichen zwangs- oder triebartigen Tendenz zu ängstlicher, unruhiger Selbstbeobachtung, besonders bes eigenen Rörpers. Dadurch entstehen eine Masse Autosuggestionen von Symptomen nicht vorhandener Krankheiten. Der Sppochonder beschäftigt sich in einem fort mit seiner Gesundheit und fo erzeugt fein Gehirn franthafte Runftprodutte seiner felbst in Form von Schmerzen, Parafthesien aller Art, hemmungen ber Bewegung, furz von Störungen im gangen Gebiet der Rerventätigkeit. An allen erdenklichen Körperkrankheiten glaubt der Sypochonder deshalb zu leiden, weil er ihre Symptome fühlt und durchmacht, genau wie wenn ein wirkliches organisches Leiden bestünde (siehe 6. Rapitel, Nervenstörungen). Behandlung der hypochondrischen Erscheinungen verstärkt und verschlimmert bieselben. Gine einzige konnte helfen: Ablenkung durch angenehme, nüpliche, interessierende Arbeit. Wenn die Hypochondrie nicht zu alt und nicht zu tief erblich ift, kann fie auf biefem Bege gebeffert ober (felten) geheilt werben. Leiber wird ber Spochonder unablässig durch seine ängstliche Unruhe von einem Kurversuch zum anderen getrieben und bildet so die willigste Milchkuh aller patentierter und unpatentierter Schwindler. Die Hypochondrie bilbet den Hauptbestandteil des Sammelsuriums von Krankheiten, das heute unter dem Namen Neurasthen et aufantengeworsen wird. Es ist eine eminent erbliche, auf pathoslogische Disposition der Keimesanlagen beruhende Krankheit, obwohl sie vielsach erst im späteren Alter deutlich ausbricht.

3 mangsirrefein. Gemisse Borftellungen brangen sich einem sonst vernünftigen Menschen beständig auf und plagen ihn oft in einem fort bis jum Lebensüberdruß (3. B. bie Borftellung sich verschrieben zu haben, diejenige, daß Haare, die ihn tief anekeln, an seinen Rleidern haften 2c.) handelt es sich um Bewegungsvorstellungen, so werden dieselben zu Awangsimpulsen oder Awangshandlungen (z. B. zu bem Zwang Gegenstände zu zertrümmern ober Ohrfeigen zu erteilen). Sind es Gefühle, besonders Anastaefühle, so spricht man bon sogenannten Phobien (Angst bor einem leeren Raum ober Platangft, Angst vor Spinnen ober Allgemeiner, für individuelle, weniger krankhafte Abneigungen oder Gelüste (bestimmten Dingen gegenüber) braucht man ben Ausbrud "Sbiofnntrafie". Ich fah ein Mädchen, dem das Leben badurch zur Qual wurde, daß es keine Puppe seben konnte, ohne in eine so furchtbare Angst zu geraten, daß es schrie und bavonlief, wie vor dem Teufel in Berson. Die Idiosphitrafie fann in Etel ober in unterbewußter Nervenreaftion (ohne Angst) bestehen.

Ronftitutionelle Verstimmungen. Biele Menschen stehen dauernd unter dem überwiegenden Einsluß einer auf pathologischer Anlage beruhenden, übertrieben start ausgeprägten, durch äußere Anlässe meist nicht motivierte, daher abnorme Stimmung, wie Traurigkeit und Weltschmerz, oder Reizbarkeit, Haß, Sifersucht, Argwohn oder umgekehrt Gehobenheit, Heiterkeit, bis zum leichtsinnigen Optimismus. Krankhaft ist dabei der Umstand, daß diese

Stimmungen ber Birtlichkeit gar nicht angepaßt find; wer im tiefften Unglud lacht und fich um nichts fummert, wer im höchsten Glud tummervoll seufzt ober gar weint und verzweifelt, wer freundliches Entgegenkommen ftets mit ablehnendem Argwohn oder Gifersucht beantwortet, ift fein normaler Menich. Bei ben fonstitutionellen Berstimmungen gehören folche Reaktionen jum Charakter überhaupt, beffen Bathologie vornehmlich durch dieselben bestimmt wird. gibt ferner eine einfache überempfindlichkeit bes Bemutes in allen Beziehungen, oder umgefehrt eine avathische Stumpfbeit besselben, die wir indessen bereits oben erwähnten. Endlich gibt es einen periodischen, sogenannten girtularen Bechsel bes Gemütszustandes, unter bessen Ginfluß ein Menich 3. B. sechs Monate lang beiter, optimistisch, unternehmend und tätig erscheinen fann, mahrend er in ben fechs folgenden Monaten gehemmt, traurig und peffimistisch gestimmt ist. Diese pathologischen Turnusgemüter sind häufiger als man glaubt. Steigert sich dieser Rustand zur eigentlichen Geistesstörung so entwickelt sich baraus sogenannte zirkuläre Frresein (Melancholie mit Manie abwechselnd). Noch wäre eine ganze Reihe Charaktereigentumlichkeiten zu erwähnen, die in der menschlichen Besellschaft sehr verbreitet und wohl bekannt sind, in mäßiger Ausbildung noch zur Norm gehören, durch einseitige übertriebene Entwicklung aber entschieden pathologisch werden. Ich nenne ben Berschwender, ben Geighals, ben Fanatiker, ben Schwärmer, den eigensinnigen Rechthaber und Opponenten, den Phlegmatifer, den Bagabunden, das boje Rlatichweib, den Intriguensuchtigen, den eitlen Gigerl, den febr eitlen Menschen überhaupt. Die Liste ließe sich durch Aufgahlung aller möglichen Absonderlichkeiten aufs zehnfache ausbehnen.

Giner besonderen Erwähnung bedarf aber ber pathologische Schwindler oder Phantafie-Lügner. Derjenige lügt am besten, der sich selbst belügt, indem er bie Produtte seiner Phantasie mit der Birklichkeit ver-Dieser glaubt eben an seine Lügen, gang ober teilweise, dauernd oder vorübergebend, wie der berühmte Tartarin von Tarascon in Alphonse Daudets bekanntem Roman. Erinnerungsfälschungen stören beständig fein Reprobuttionsvermögen. Da er mit feiner gangen Aufmertfamfeit, seinem gangen 3ch in ben trügerischen Schöpfungen seiner Phantafie berart aufgeht, bag fie für ihn felber gur Realität werben, verschafft ihm bies eine solche Sicherheit bes Auftretens, bringt er seine Flunkereien und Schwindeleien so unbefangen, natürlich, mit so harmlosem Gesichtsausbruck ober mit so ungeheuchelter Begeisterung vor, daß es ihm immer wieder gelingt, seine Mitmenschen zu überzeugen, ba wo ein bewußter Lügner, ber fühl und flar feine Worte abmißt, in stetiger Angst sich zu widersprechen oder ertappt au werden, auf instinktives Miktrauen stoft. 3m Bewuftsein des gewöhnlichen (normalen) Lügners geben eben zwei Gedankenketten, biejenige ber Bahrheit und biejenige ber Lüge gleichzeitig nebeneinander im Bewußtsein vor sich und stören einander. 3m Gehirn bes Phantafielugners ift alles im Bewußtsein vereinheitlicht. Der Phantasieschwindler oder Phantafielugner tann bie großgrtigften Schwindeleien funftvoll und mit innerer überzeugung vollführen. Er reißt eine Masse gläubiger Seelen mit sich ins Berderben. Blind glaubt bas Bublitum seinen hinreikenden Schilderungen, seinen poetischen Erguffen, bis ichlieflich irgend ein Bufall ober bie überlegungen eines besonneren Menschen bas Ende mit Schreden (gewöhnlich ein sensationeller Prozeß) herbeiführt.\*)

<sup>\*)</sup> Die berühmte Millionenschwindlerin Therese humbert, beren Brozeß sich in Baris abgewickelt hat, dürfte allen Erscheinungen, und besonders ihren Antworten im Berhör nach, in der Hauptsache eine pathologische Schwindlerin sein.

160

Wie aus einem Traum erwachend, knickt bann gewöhnlich ber pathologische Schwindler momentan fast ebenso bestürzt zusammen, wie seine Opser, um jedoch bald wieder anzusangen; benn er kann boch nicht anders. Sein Leben lang löst in seinem Bewußtsein eine Fata morgana die andere ab.

Bum Schluß ift die Shifterie zu erwähnen, die mit ber Gebärmutter nichts, mit ber Gehirnanlage bagegen alles ju ichaffen hat. Spfterisch ist berjenige Mensch (weiblich ober mannlich), bessen gewöhnliche, mannigfaltige, unter sich bas Gleichgewicht haltende psychische Assoziationen sehr leicht biffogiiert werden, wodurch bas ben einzelnen biffogiierten Borstellungen zugrunde liegende Neurotym gewaltig anzuschwellen und ungewöhnliche hemmungen ober Bahnungen burchzuzwingen imftande ift. Einzelne übermächtige Befühle und Borstellungen können auf biese Beise dauernde verschiedenartige Lähmungen, Krämpfe, Anasthesien, Spperäfthesien, Schmerzen und alle mögliche Rrantheitserscheinungen, Butanfälle, seruelle Abnormitäten, hemmungen ober starke Reize, aber auch umgekehrt geniale Arbeitsleistungen, Beilung ber vorerwähnten Krantheiten, Begeisterung für das Gute, Aufopferung, Helbentaten, furz alles, was das Menschenhirn überhaupt zu hemmen oder zu erzeugen imstande ift, hervorrufen. Die Spfterie bilbet einigermaßen als Gehirnanlage ein zweischneidiges Schwert. Es erzeugt ungeheuer viel Unheil und viele Migverständnisse, entfesselt viele Leidenschaften und wird von fehr vielen Arzten miß-Spfterifche Menschen können, migleitet ober verstanden. sonst schlecht geartet, zu Teufeln, gutgeleitet oder von edler Natur manchmal zu Engeln ober Helden werden, wie z. B. bie Jungfrau von Orleans. Die Spfterie ift fast eine Welt für sich. Leider kombiniert sie sich vielfach mit allen möglichen andern der vorerwähnten Abnormitäten und wird zu einer argen Plage für die Umgebung der Kranken, fast mehr noch als für die Kranken selbst. Die Sygiene der Systerie

besteht in einer rationellen Ausnutzung ihrer pathologischen Dissoziabilität ober Suggestibilität zum Guten. Man barf aber nicht bas Wesen der Hhsterie verkennen und eine Wenge Geistesstörungen als solche bezeichnen, die nichts ober sehr wenig damit zu tun haben.

Sämtliche erblichen Geistes- und Nervenabnormitäten zeigen, wie man sieht, alle übergänge zur Norm. Unheilbar ist gemeinsam bei allen die Anlage selbst. Diese Anlage ist jedoch meist nicht so start, daß sie nicht einigermaßen betämpst und durch gute Gegengewohnheiten eingedämmt, abgeschwächt (resp. bei Desetten verstärkt) oder in wenigerschlimme Bahnen gelenkt werden könnte. Ja, ab und zu sogar, wie bei der Hysterie, kann sie zum großen sozialen Nußen verwertet werden. Die Psychotherapie oder Suggestionstherapie (die sunktionelle Einwirkung auf das Gehirnleben) vertritt somit hier die Nervenshygiene.

Es gibt auch konstitutionelle erbliche Schwächen ober Reizzustände in den Sinnesorganen, im Rückenmark 2c., wie z. B. Sehschwäche und andere Abnormitäten des Auges, Reizzustände des Rückenmarkes (Spinalirritabilität mit Muskelzuckungen), konstitutionelle Resleystörungen (sogenannte Tics, Lidkrampf u. dgl. m.), mit welchen aber meistens doch eine gewisse Abnormität der Sirnsunktion einhergeht.

### 3. Gruppe.

### Erworbene Geiftes- und Mervenkrankheiten.

Sofern die Krankheiten dieser Gruppe nicht ausschließlich durch Berletzungen, Bergiftung, Bakterieninfektion ober Schrumpfungen verursacht sind, entwickeln sie sich in der Regel auf einer erblichen Grundlage, somit sind sie mit der vorhergehenden Gruppe verwandt und vielsach mit derselben verbunden. Der Hauptunterschied besteht darin, daß bei ben in ber zweiten Gruppe besprochenen Zuständen das Krankhafte die erbliche Anlage selbst betrifft, während die Zustände, die wir jett zu besprechen haben, akut im Lause bes Lebens entstehen, sei es durch Schädigungen, die von außen kommen, sei es auf Grund der von der abnormen erblichen Anlage mißleiteten Hirntätigkeit selbst. Im letzteren Fall hat die Betätigung einer krankhaften Gehirnanlage langsam die Katastrophe vorbereitet, die man dann als "Neurokhmit urm" bezeichnen kann.

Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse erlaubt uns ferner durchaus noch nicht immer, das Funktionelle vom Organischen überall scharf abzugrenzen.

### A. Epilepfie.

Die Spilepsie oder Fallsucht ist wohlbekannt, als Anlage ungemein erblich, fehr gewöhnlich in der Jugend auftretend und daher mit den beiden vorhergehenden Gruppen Außer den gewöhnlichen Fallsuchtfehr nahe verwandt. anfällen, mit plöglich einsegender Bewußtlosigkeit und floniichen Krämpfen, treten in ihrem Berlauf oft länger bauernbe Beistesstörungen bis zur Tobsucht ein, an welche die Kranten sich meist gar nicht ober kaum erinnern (Amnesie). "larvierte Epilepsie" bezeichnet man wenige Sekunden dauernde Schwindelanfälle, ohne Krämpfe und ohne Sinfallen. Benn in ber Jugend auftretend, hemmt die Epilepsie meistens die geistige Entwicklung und führt zum moralischen Defekt und zur Berblöbung. Bei alten Epileptikern findet sich eine Berhartung der außersten Schichte der hirnrinde: ob diese Ursache ober Folge der Krankheit ist, ist nicht klar. Es gibt aber besondere Formen von Epilepsie, welche burch Entzündungsherbe ober Berletungen des Gehirns bedingt Der Alfoholgenuß verstärft die Epilepfie und besind. förbert die Anfälle, kann sie auch erzeugen.

## B. Funktionelle Pfychofen oder Befanien und funktionelle Reurofen.

Unter der Bezeichnung manisch - bepressives Frresein (Kraepelin) saßt man akute Anfälle von Willens-aufregung und Gedankenflucht mit Heiterkeit (Manie) oder umgekehrt von Hemmung mit Traurigkeit und oft mit Angst (Melancholie oder Schwermut) zusammen. Die Anfälle von Manie und Melancholie sind heilbar, haben aber große Reigung, sich zu wiederholen oder periodisch zu werden.

Als Berrücktheit ober Paranoia bezeichnet man ben fast immer unheilbaren, spftematisch sich entwickelnden Berfolgungsmahn mit Größenwahn, verbunden mit progreffivem ethischen Defekt und relativ erhaltener Beiftesflarheit. Die Verrückten sind zugleich gefährlich und arbeitsfähig und gelten vielfach bei Laien als geistig gesund, weil sie sich geordnet benehmen und sehr oft ihren Bahn verbergen (bissimulieren). Querulanten nennt man folche Berrudte, beren Beeinträchtigungswahn ben Charafter bes Möglichen behält und mit einer frankhaften Sucht, sich auf gerichtlichem Wege Recht zu verschaffen, einhergeht und die daher ihr Leben in unendlichen Brozessen vertun. mal entspringt ihr Bahn einem unbedeutenden, wirklich erlittenen Unrecht. Als "originär Berrückte" bezeichnet man Menschen, die schon in der Rindheit zum Berfolgungs- und Größenwahn mehr ober weniger neigen. Besonders bei biesen letteren, die man auch in die zweite Gruppe einreihen konnte, kommen alle übergänge zu mehr ober weniger normalen Menschen bor.

Erworbene Berblöbungsprozesse (Araepelin). Es gibt eine große Zahl erworbener Geisteskrankheiten, welche von vorneherein, mit bedenklichen Erscheinungen (Halluzinationen, Wahnideen, Erinnerungsfälschungen, Assaicionsstörungen, Katalepsie 2c.), von Depression oder Gehobenheit des Gemütes begleitet oder nicht begleitet, beginnen und nach mehr oder weniger langem Berlauf in unheilbare, gewöhnlich recht tiefe Berblödung übergehen. Solche füllen die Irrenanstalten. Kahlbaum, Heder und Kraepelin haben solche Zustände mit den Namen: Hebephrenie (rasche Berblödung bei noch recht jungen Leuten), Katatonie (Formen mit Katalepsie und Berwirrtheit), Dementia präsoz (frühe Berblödung), Dementia paranoides (der Berrücktheit ähnliche Berblödung) belegt und mit vollem Recht von Manie, Welancholie und Berrücktheit unterschieden. Doch gibt es unter ihnen Fälle, welche in Heilung übergehen (besonders bei der Katatonie), sowie auch übergangszustände zu den letztgenannten Formen.

Funktionelle Reurosen. Es gibt eine Reihe ichmerzhafter Rrantheiten und Bewegungestörungen funttioneller Art, ohne geistige Störung und boch vielfach bom So die Migrane und viele andere Großhirn abhängig. Kopfichmerzen. auch andere Neuralgien und sonstigen Schmerzen, wie Ischias, Herenschuß, akinesia algera 2c. Manche solche könnte man als Pseudo-Rheumatismus (falscher Rheumatismus) bezeichnen. Im Gebiet der Bewegung fann man hier ben Lidframpf, ben Schreibframpf, bas Stottern (Sprachframpf), ben Beitstang, die Athetofe (eine bestimmte Art Rittern, die aber meiftens ober wenigstens fehr oft bon organischen hirnzerstörungen herrührt), die Tetanie (Anfälle von tonischen Muskelkrämpfen), Apraxie, Astasie Abasie 2c. 2c. nennen. Die Bahl der funktionellen Nervenstörungen im Bebiet ber Empfindung (bes Schmerzes) und ber Bewegung ift fehr groß. Meistens beruhen fie mehr ober weniger auf Reizungen bes Großhirns und sind burch solche (durch Suggestion) wieder aufzuheben, aber durchaus nicht immer, und es ist oft sehr schwer, herauszubringen, von wo aus der frankhafte Reiz ausgelöst wird. Auslösungsstelle kann unter Umständen an der Beriferie bes

Körpers liegen. So gibt es Migränen, die durch eine Anomalie der Form der Hornhaut (Astigmatismus) bedingt sind, indem die Sehstörung die Augenempsindungs- und -Bewegungsnerven überanstrengt und auf dem Reslexwege krank- haft reizt. Umgekehrt können rein vom Gehirn aus, durch schwere Gemütseindrücke, Schreck, Autosuggestionen u. dgl. ganz ähnliche oder gleiche Nervenstörungen hervorgerusen werden. Geistesstörungen (allgemeiner Großhirnsturm) lösen so auf dem Reslexweg lokalisierte Nervenstörungen aus und können umgekehrt, wenn auch viel seltener, von solchen ausgelöst werden.

### C. Bergiftungen bes Merveninstems.

Als Rährstoffe muffen wir alle Substanzen bezeichnen, welche, im Körper aufgenommen, chemische Berbindungen mit dem Protoplasma eingehen und zu seinem Aufbau oder zur Unterhaltung seiner Lebensfunktion bienen. früher als Dogma bingestellt, daß ein Teil der Rahrungsmittel einfach als Krafterzeuger im Körper verbrennt, ohne zum eigentlichen Bestandteil des lebenden Protoplasmas auch nur für furze Zeit zu werben. Jenes Dogma erweist fich aber je länger besto mehr als falsch, benn man fann bie Zerfallsprodukte des Protoplasma sowie auch die Berwendung von Nahrungsmitteln zu seinem Aufbau überall, eine reine Berbrennung aber, ohne vorhergehende Berwendung Bellmaterial, nirgends nachweisen (Raffowig). Gin Rährstoff barf aber nicht zugleich, bei feiner Berwendung im lebenden Protoplasma, dasselbe schädigen, sonst wird er zum Gift.

Es gibt Gifte, die von außen kommen und, wie neuere Forschungen gezeigt haben, Gifte (Toxine), die sich im Körper selbst durch Anhäufung von Zersallsprodukten bilden. Die Chemie der tierischen Gewebe liefert uns jedoch bis jetzt nur solche chemische Berbindungen, die wir aus dem

toten Körper darstellen, sowie Zersallsprodukte (Extrete) des Lebens. Die Chemie des Lebens selbst ist noch ein absolutes Mätsel, für dessen Lösung wir nur zweiselhafte Hppothesen besitzen. Insolgedessen haben wir nur eine zutreffende praktische Definition dessen, was man als Nahrungsmittel bezeichnen kann:

Nahrungsmittel find alle Substanzen, die zum Aufbau bes menschlichen Körpers und zur Unterhaltung seiner Funktion durch lange phylogenetische Anpassung sich als geeignet erwiesen haben und bei beren Genuß ber Rorper erfahrungsgemäß gebeiht, ohne irgend welche Bergiftungserscheinung zu zeigen. Dazu gehören das Baffer, die meiften Gimeifforper, Startemehl, Fette, Buder, Pflangenfalge 2c., wie fie im Obst, im Gemuse, in Burgeln, in Berealien 2c. und in der Fleischnahrung enthalten find. Die Behauptung, daß ein Gift zugleich ein Nahrungsftoff fein fann, ift nur ein Spiel mit Worten. Manche Gifte konnen freilich burch ihre Bersepung im Rorper Fett bilben und einige ben Birtungen ber Rahrungestoffe ahnliche Erscheinungen hervorrufen; sobald sie jedoch die Lebens= funktion oder die anatomische Beschaffenheit des Protoplasmas vorübergebend ober dauernd ichadigen, dürfen fie nicht mehr Nahrungsmittel beißen. Freilich können anderseits manche ber besten Nahrungsmittel burch übermäßige Aufnahme (überfütterung der Gewebe) Torine bilben und fo indirekt giftig wirken; bas ift aber etwas anderes und ist leicht burch Mäßigung im Essen und burch normale Bewegung zu vermeiben. Gemisse chemische Rorber wirken bei einem Tier giftig, beim anderen nicht. Hier könnte allenfalls noch an die Möglichkeit einer allmählichen Anpaffung gebacht werben, niemals bagegen bei folden Substanzen, welche, wie vor allem der Alkohol, durchweg, bei allen lebenben Organismen, als Protoplasmagift wirken. Belches find nun erfahrungsgemäß bie Sauptgifte für bas Rerveninstem?

Es gibt zwei Sorten von Vergiftungen: a) diejenige durch Gifte, die sich leicht lösen oder zersesen und daher bald aus dem Körper verschwinden; diese Gifte können dennoch durch häusige Wiederholung ihrer Wirkung bleibende Störungen hinterlassen; sie bewirken daher erstens, bei einmaliger Aufnahme, akute (d. h. plögliche, mehr oder weniger heftige, aber vorübergehende) und zweitens, bei regelmäßig wiederholtem Genuß, chronische (d. h. dauernde, schleichende, durch Anhäusung bleibender Restwirkungen bedingte) Vergiftungen; b) schwer lösliche und schwer zersesdare Gifte, meistens Wetalle, deren Wirkung von vornherein eine langsam anwachsende und sehr chronische ist.

a) Leicht lögliche Bifte. hier tommt eine große Reihe mehr ober weniger felten, meift infolge von Unfall ober Bersehen eingenommener Gifte in Betracht, wie g. B. giftige Gase (Rohlenoryd, Leuchtgas), gewisse Schwämme 2c. 2c., welche in der Mehrzahl funktionell lähmend oder reizend, feltener materiell zersegend auf das Nervensuftem Ihre Wirkung ist eine einmalige. Solche Gifte mirfen. werben auch zu mörberischen ober selbstmörberischen 3meden Es folgt entweder Tod ober Beilung: felten permendet. hinterlassen sie irgend eine dauernde Wirkung, manchmal jedoch einige Bochen bauernbe Beistesstörungen (meiftens Berwirrtheit) ober Lähmungen. Sie sind insofern ziemlich belanglos, als fie felten zu Birfungen tommen, weil ber Mensch sich vor ihnen sehr fürchtet und sie baber vermeibet.

Ungeheuer wichtig bagegen ist die ganze Gruppe der narkotischen Gifte, besonders derjenigen unter ihnen, beren gewohnheitsmäßiger Genuß sich leider zu einer Bolkssitte entwickelt hat oder sich zu entwickeln droht. Die schlimmsten darunter sind: der Alkohol, das Opium, das Morphium, der Ather, das Kokain, der indische Hanf. Alle bewirken zuerst eine angenehm wirkende akute Bergistung des Gehirnes, welche die starken, schmerzhaften Empfindungen

168

abstumpft ober lahmt, die Illusion des Gludes gibt, vielfach in der ersten Beriode eine gewisse Erregung im Gebiet ber Bewegung bewirkt, niedere Triebe und Gefühle angenehm tigelt, dabei die Affogiationen, das Urteil, die Besonnenheit, ben tonsequenten Willen und die feineren ethischen und ästhetischen Gefühle beeinträchtigt. Alle biese Gifte haben ferner die gemeinschaftliche Eigenschaft, je nachdem eingelnen Menschen eine ichwächere ober ftarfere Sucht, b. b. ein pathologisches Berlangen nach wiederholter Bergiftung und höheren Dofen zu erzeugen. Auf diese Beise ver= breitet sich ihr Gebrauch in der Gesellschaft und verstärkt fich ihre Wirfung beim einzelnen. Sie führen zu formlichen Bergiftungsseuchen ber Bölfer. Bu gleicher Beit bewirkt ihr wiederholter Gebrauch eine langsame Entartung des Zentralnervensustems und vielfach auch anderer Gewebe, ein langsames Siechtum, bas freilich bei mäßigen Dosen, so all= mählich sich entwickeln und mit so geringen sichtbaren Storungen einhergeben tann, daß die Gesellschaft sich baran gewöhnt und die dadurch erzeugte Minderwertigkeit nicht bemerkt. Bei stärkeren Dosen führt jedoch die chronische Bergiftung zu tiefer Charakteranberung bis zu vollenbeter Geistesstörung, sogar bis zum Blödfinn. Die chronisch Rarkotisierten (Alkoholisten, Morphinisten, Opiophagen 2c.) werden, je nach der Art des eingenommenen Giftes, mehr ober weniger feige, brutal, ethisch befekt 2c., mahrend die akute Bergiftung (Rausch) dem vorübergehenden Jrrfinn ähnelt. Das schlimmste ist jedoch die Tatsache, daß speziell die akute und chronische Altohol-Vergiftung erwiesenermaßen auch die Beichlechtsdrufen trifft und beren Reim entarten läßt, fobag bie Nachkommenfchaft, je nach bem Grabe ber fozialen Bergiftung, in mehr ober weniger ausgebehntem Mage verfrüppelt (siehe weiter unten). Gin großer Teil der bereits in der 1., 2. und 3. Gruppe ermähnten Krankheiten und Abnormitäten bes Nervensustems ist zweifellos das indirekte Brodukt chronischer narkotischer Keimvergiftungen der Ahnen. Im höchsten Grade ist bies z. B. beim Ibiotismus und bei ber Epilepsie aber auch bei ber Gruppe ber erblichen Phinchosen und Neurosen der Fall. Die weitaus wichtigste Rolle in der Bergiftung der Rulturwelt spielt der Alkohol (in China bas Opium). Die akute Alkoholvergiftung ist ber Rausch, die dauernde ber chronische Alkoholismus. Der Säuferwahnsinn ist eine im Berlauf des chronischen Altoholismus häufig auftretenbe Beiftesftörung. Es gibt aber auch eine Alkoholepilepfie, alkoholische Rervenlähmungen, -Neuralgien, -Sehnervschrumpfung, -Melancholien, -Manien, -Wahnsinn und sogar -Hirnschrumpfung mit Berblöbung. Man hat auch eine schwere Beistesstörung beobachtet (Rorfatow'iche Pfnchofe), welche burch fogenannte Polyneuritis, b. h. burch vielfache Nervenentzundungen fast immer auf Grund von Altoholismus entsteht. Balfte ber Berbrechen werben unter ber Ginwirfung ber Alfoholvergiftung ausgeübt, besonbers auch Sittlichkeitsber-Die Alkoholvergiftung bewirkt sehr oft Abnormibrechen. täten bes Geschlechtstriebes. In ben 15 größten Stäbten ber Schweiz verbanken ein Drittel der männlichen Selbstmorde und ein Zehntel der männlichen Todesfälle im Alter von über 20 Jahren dem Alfohol ihren Ursprung. Ungefähr 20% bis 35% ber von ben schweizerischen Frrenanstalten aufgenommenen männlichen Rranken sind direkt alkoholische Beiftesgestörte. Der gleiche Athhlaltohol ist es, ber im Schnaps, im Bein, im Bier, im Obstwein hauptsächlich giftig wirkt und die geschilderten sozialvathologischen Ergebnisse zeitigt. Bis jest hat man bei uns nicht viel besseres gewußt, als Mäßigfeit zu predigen und mehr ober minder Unmäßigkeit zu üben, anstatt bem Benug biefes sozialen Giftes entgegenzuwirken. Der Menich wird leider verblendet, wenn er fich einer Nartose ergibt; er verharrt in Gelbfttäuschung und die allgemeine Entartung bleibt zum größten Teil unbemerkt, weil ber einzelne sie bei sich selbst meist erst bann fühlt, wenn sie schon sehr weit gediehen ist. Eine eigentümliche Wechselwirkung sindet zwischen der konstitutionellen Psichopathie (erbliche Anlage zu Geistes- und Nervenstörungen) und dem Alkoholismus statt: die erstere wird in hohem Maße durch Bererbung vom letzteren erzeugt; zugleich aber neigt der Psychopath zur Trunksucht und ersliegt gewöhnlich am schnellsten dem Alkoholismus. Dann meinen die Leute, weil eben gerade diese Psychopathen den Alkohol am wenigsten ertragen, die Trunksucht sei nur das Laster einzelner Schwächlinge!

Folgende Rahlen zeigen am besten die direkte Rolle bes Altohols bei den Krantheiten des Nervenspftems. 1870-1900 murben 7720 Beiftestrante in die Frrenanstalt Burghölzli (Zürich) aufgenommen, barunter 972 Bergiftungen bes Nervenspftems. Bei biefen hanbelte ce fich in 925 Källen (95,2% oder 12% aller Aufnahmen) um alkoholische, in 38 Fällen (3,9%) um Morphiumvergiftung; drei Fälle waren Blei- und je ein Fall Bromkalium-, Rokain-, Chloral=, Ather=, Rohlenoryd= und Leuchtgasvergiftungen. Bon Tabat-, Thee- und Raffeevergiftung, movon soviel gefaselt wird, wurde tein einziger Fall beobachtet. Im Jahre 1900 sind in allen Frrenanstalten ber Schweiz zusammen 1424 Männer aufgenommen worden (Bundesstatistit). Davon waren 294 (20%) birett altoholische Beisteskranke und (nur 9 Fälle gehörten anderen Bergiftungspfpchofen, meiftens Morphinismus, an. Diese Zahlen erhalten aber ihre ganze Bebeutung erft bann, wenn man bebenkt, daß auch von ben übrigen Geisteskranken eine nicht genau festzustellenbe Rahl dem Alkoholismus, wenn auch nicht dem eigenen, so boch bem ihrer Borfahren, die Entstehung ihrer Rrantheit verbankt, und daß viele andere Ursachen von Geistesstörungen (3. B. die Spphilis) vor allem im Buftand ber Alfoholberauschung erworben werden.

Wenn man den chronisch Narkotisierten ihr Gift entzieht, leiden sie (besonders die Morphinisten, aber auch andere) zuerst an schweren, sogenannten Abstinenzerscheinungen und doch bietet die vollständige Unterdrückung des Gistes die einzige Möglichkeit ihrer Heilung dar. Erst nach Aberwindung der Abstinenzerscheinungen kehren die Gesundheit und die normale Kraft, soweit nicht bleibende Desette da sind, zurück. Wer zu einer narkotischen Sucht neigt, pflegt meistens auch anderen leicht zu erliegen und ein solcher soll sich daher erst recht aller Narkotika enthalten.

b) Schwer lösliche, im Organismus verbleibende Gifte. Ganz besonders das Blei (bei Malern) bewirkt chronische Bergiftungen des Gehirns und Rückenmarkes und auch periferer Nerven, welche mit Schrumpfungsprozessen des Gewebes einhergehen und dann schwere Lähmungen und oft Geistesstörungen hervorrufen. Die Fälle sind aber selten. Noch seltener sind die Bergiftungen durch Quecksilber und Silber. Diese Gifte erzeugen keine Sucht.

### D. Infektionen bes Nervenspftems.

Bakterien und andere kleine Organismen bewirken bekanntlich viele schwere Krankheiten, unter denen auch das Nervenspstem leiden kann. Es kommen schwere Geistesktörungen nach Thyphus vor, infolge der Invasion der Typhusbakterien ins Gehirn; ebenso nach Influenza, Malaria, Gelbssieder, Bocken, Cholera 2c. Die schlimmste aller Insektionen jedoch ist für das Zentralnervenspstem die Spphilis. Diese kann einmal direkt zu allerlei Neubildungen, Entzündungen, Substanzzerstörungen, Schrumpfungen in Gehirn, Kückenmark und Nerven sühren, die ihrerseits zu nervösen Störungen (Lähmungen, Krämpsen, Schmerzen u. dgl.) Beranlassung geben. Andererseits kann sich besonders schwerwiegend auf einem von der Spphilis geschaffenen krankhaften Boden, als Folge berselben, ost nach 5 bis 20 Jahren nach deren schein-

baren Heilung die so gefürchtete Rückenmarksdarre (Tabes dorsalis), und die noch surchtbarere progressive Hirn-paralyse (im Bolk sälschlich Gehirnerweichung genannt) entwicken. Beide kommen nur dei Syphilitikern vor, scheinen aber mehr sekundäre Schrumpsungsvorgänge als direkte Produkte der Syphilis zu sein. Das Gehirn schrumpst bei der zweiten dermaßen, daß alle Nerven- und Geistessunktionen sortschreitend organisch zersallen und die Kranken wohl das denkbar jämmerlichste Bild menschlichen Zersalls darbieten. Gigentümlich ist es, daß bei abstinenten Bölkerschaften (Islamiten) die Syphilis sast nie zur Hirnparalyse führt, umso häusiger dagegen, wenn der Alkoholismus hinzu kommt. In dieser Krankheit kann man am besten die allseitigen organischen Dissoziationen im Denken, Fühlen, Wollen und Bewegen beobachten.

Der Aussatz (Lepra) führt besonders zu Geschwülsten der periferen Rerven und zu lokalen Anästhesien und Lähmungen durch leprose Rervenknoten. In Italien führt der ausschließliche Genuß von verdorbenem Mais vielsach zu Pellagra, einer schweren Geistesskörung mit körperlichem Siechtum. In Tropenländern gibt es noch eine Reihe Insektionen, die das Nervenspstem in Mitleidenschaft ziehen.

# E. Frresein und Rervenkrankheiten bei berschiebenen Berberkrankungen.

Jebe umschriebene organische Erkrankung des Gewebes des Gehirns, des Rückenmarks oder der periferen Rerven ruft zunächst sogenannte lokale Symptome hervor, die von der Störung oder Zerstörung der betroffenen Lokalitäten abhängen. Man wolle oden die Gehirnlokalisationen in dem 2. und 4. Kapitel, sowie in den Figuren 9 und 10 nachsehen. Eine Zerstörung der Lokalität C C<sup>1</sup> in Fig. 9 links wird z. B. eine Lähmung der Willkürbewegungen im rechten Beine zur Folge haben; eine Zerstörung des

Lenbenrückenmarkes, in bessen Borberhorn rechts, wird die Neuronen des rechten Beines töten und bessen Muskeln zur Schrumpfung bringen, während ein Lepraknoten in einem Empfindungsnerv ihn töten und Unempsindlichkeit (Unempfänglichkeit sur Reize) im Bereich des von ihm versorgten Hautbezirkes zur Folge haben wird u. s. f.

Wenn bei einem Bergkranken etwas geronnenes Bergblut in eine Gehirnschlagader gerät und bieselbe verstopft (man nennt bies Embolie), wird ber von dieser Schlagaber versorgte Hirnteil vom Blutfreislauf ausgeschaltet und stirbt ab. Es entsteht eine Erweichung des betreffenden Gebietes mit entsprechenden Sprachlähmungen ober bgl., je nach ber betroffenen Lokalität. Ahnliches geschieht bei Hirnblutungen, infolge von Gefäßerkrankung (Schlagfluß), bei hirngeichwülften, bei allen möglichen Schrumpfungsprozessen berschiedener Nervengebiete und baraus entstehen eine Reihe Rrankheiten, wie hirnabfzesse, multiple Sklerose, Rudenmarksentzündungen 2c. 2c. mit entsprechenden, meistens chroniichen Symptomen. Ift ein größerer hirnteil zerftort, fo leiben selbstverständlich die Geistesfähigkeiten. Sehr oft führen auch Zerrungen und Druck, die von dem Herd auf bie umgebenden hirnteile ausgeübt werden zu allgemeinen Reizerscheinungen oder Funktionseinstellungen und bewirken allaemeine geistige Störungen, Krämpfe, Lähmungen, Schmerzen, Bewußtlosigfeit, Sprachstörungen 2c. 2c. ift unmöglich, hier auf das Detail diefes enorm tomplizierten Gebietes einzugehen. Wir erwähnen nur noch als Beispiel eines periferen lokalen Nervenleidens ben eigentumlichen blaschenförmigen Sautausschlag ber Burtelrose, welcher auf der Entzündung eines Nervs beruht und neuralgische Schmerzen verursacht. Es ift ferner flar, daß die Berderkrankungen ihre besonderen Ursachen haben. Die Ge= schwülste oder Tumoren beruhen 3. B. ohne Zweifel auf Infektionen burch niebere Organismen, die aber noch nicht sicher nachgewiesen sind. Andere Herbe sind durch Berletungen bedingt (Schäbelbruch, Nervenquetschung, direkte Hirnzerreißung durch Erschütterung 2c.); die Tuberkelbakterien bilben Abszelse im Gehirn u. s. f.

### F. Allgemeine Stoffwechselfrantheiten.

Gewisse Geistesstörungen können durch allgemeine Stoffwechselkrankheiten wie Gicht (Harnsaurevergiftung), Urämie (Harnstoffvergiftung), infolge von Nierenkrankheiten, Zuderharnruhr, Myrödem (siehe oben Aretinismus) 2c. verursacht werden. Außer dem Aretinismus sind es aber seltene Arankheiten. (Bergl. Bibliothek der Gesundheitspflege Band 10 a: Dennig, Hygiene des Stoffwechsels.)

### G. Erschöpfung.

Die akute Inanition, ber bauernbe hungerzustand und jede Erschöpfung bes Nervenspstemes können Delirien und Beiftesftörungen hervorrufen, die man als Aft henie bezeichnen fann. Dieses mare bie mahre "Neurasthenie", bie auch in gemiffen Fällen infolge großer Beiftesüberarbeitung, besonders bei mangelhaftem Schlaf, entstehen kann. selten zeigt dieselbe Symptome, die der Systerie ahnlich Manchmal bilben sich baraus Geistesstörungen mit totaler Berwirrtheit, anderemale eine hochgradige reizbare Schwäche mit vielen Spperästhesien und Sppochondrie ahnlichen Erscheinungen. Alle diese Störungen sind aber als Folge einer Erschöpfung eber heilbar als diejenigen, die nur auf Grund von erblicher Anlage entstehen und in der 2. Gruppe behandelt worden find. Man hat jedoch die Bedeutung der erworbenen Neurasthenie oder Bsychasthenie ins Lächerliche übertrieben. Bei gesunden Naturen kommt dieselbe außerordentlich selten vor. Man pflegt den erworbenen (erschöpfenden) Momenten, welche meistens nur die Bebeutung bes Tropfens haben, ber bas Glas zum überlaufen bringt, eine viel zu große Bedeutung beizulegen und bie innere Gewalt ber erblichen Prädisposition zu unterschäßen. Immerhin muß man zugeben, daß viele erblich Prädisponierte bei großer Borsicht und gesunder Lebensweise von den betreffenden Störungen verschont bleiben können und insofern ist es nötig, gerade bei ihnen den erschöpfenden Momenten eine große Ausmerksamkeit zuzuwenden; wir werden darauf in der Hypiene zurücksommen.

#### 4. Gruppe.

### Geiftes- und Mervenflörungen durch Buchbildung.

Wie die Geistes- und Nervenfunktionen sich in der Jugendentwicklung ausbilden, so brockeln sie bei der Altersichrumpfung ab. Besonders sind es Schrumpfungen und Entartungen ber Blutgefähmandungen, die im alternden Gehirn Schrumpfungen der Neuronen nach sich ziehen. Sind bieselben mehr biffus, so kommt es zu bem gewöhnlichen, mit Gedächtnisschwäche und organischen Dissoziationen einhergehenden Altersblöbfinn, ber anfangs oft mit Schwermut, manchmal auch mit Aufregung und Heiterkeit verbunden ift. Bibriger Egoismus, ftarrer Eigenfinn, oft auch Brutalität find weitere Begleiterscheinungen besselben. Gigentumlich find ihm ferner häufig Erregungen ober Berversionen bes Geschlechtstriebes, bei welchen Greise Attentate auf Rinder machen ober sich plöglich in junge Mädchen verlieben. Wenn fie bald barauf fterben, werden ihre feruellen Erzesse und ihr angebliches Laster für die Tobesursache gehalten, während in Birklichkeit die ganze Geschichte und ebenso ber Tob die Folge der Gehirnschrumpfung war. Manche tüchtige und brave Menschen haben auf solche Beise im Greisenalter ihren guten Ruf verwirkt. Das Alter ift aber nicht gang allein ichuld an ber senilen hirnschrumpfung. Die Altoholvergiftung und gewisse individuelle erbliche Anlagen pflegen 176

oft eine fehr vorzeitige senile Rudbildung bes Gehirnes bervorzurufen. Man beobachtet solche schon in den 50er und sehr häusig in den 60er Jahren, während sehr gesunde und altoholabstinente ober wenigstens fehr nuchterne Menschen manchmal bis in ihr 90stes und fogar bis zum 100ften Rabre geiftig flar bleiben tonnen.

Auch verifere Nerven und untergeordnete Nervenzentren neigen im Alter zur Schrumpfung, g. B. ber Sehnerv und der Hörnerv. Das gilt von allen Körperorganen überhaupt.

### VIII. Rapitel.

## Urfachen der Geiftes- und Mervenftorungen.

### A. Bererbung.

über dieses Rapitel hat man früher viel gefaselt und schließlich gestehen muffen, daß man recht wenig davon wiffe. Allmählich jedoch beginnt mehr Klarheit in die Sache zu tommen. Man tann wohl fagen, daß in den meiften Fällen von Beistesstörungen fehr viele Urfachen ausammenwirken. bon welchen, wenn man ben Einzelfall im Auge behält, in ber Regel die wichtigste die ererbte Anlage ist. Das gilt wenigstens von benjenigen Störungen, welche nicht birekt burch Berletungen, Batterieninfektionen ober Bergiftungen verursacht sind. Was man aber früher viel zu sehr sich zu fragen vergaß, ist: woher kommt die erbliche Bradisposition: warum tommen Menschen mit einer starken Unlage zu Geistes- und Nervenstörung zur Welt? Die Antwort: weil ihre Eltern ober Borfahren geisteskrank waren, ift nicht befriedigend: benn woher hatten dann diese ihre Rrantheit oder Krankheitsanlage? Frgendwo muß doch die frankhafte Anlage einsetzen und so kommt biese Frage auf die folgenbe zurud: welche Urfachen erzeugen ober unterhalten

bei einem gegebenen Menschenschlag ober bei einer gegebenen Generation die Anlage der Nachkommen zu Geistessoder Nervenstörung? Da nur daszenige, was das Keimplasma selbst betrifft oder schädigt (siehe 5. Kapitel) sich vererben kann, können rein erwordene Lokalkrankheiten des Nervenspstems als solche keine pathologische Anlage schaffen. Da ferner ererbte pathologische Anlagen unter normalen Lebensbedingungen allmählich durch sogenannte Regeneration im Lauf einiger Generationen zu verschwinden pflegen, muß eine fortschreitende Entartung fortschreitende oder wenigstens immer von neuem wirkende Ursachen haben und kann nicht allein auf alten vererbten Anlagen sußen.

Die Bererbung ift besonders in Frrenanstalten studiert worden. Je nach den Statistiken findet man eine erbliche Belaftung bei den Eltern und nächsten Berwandten in 40% bis 80% der Fälle. Doch beruhen diese Statistiken meistens auf so ungenauen und unsicheren Angaben, daß wenig da= mit anzufangen ist. Ich ließ Fräulein Dr. J. Koller in ihrer Differtation eine genaue Bergleichung der Aszendenz von 400 Geisteskranken mit berjenigen von 400 normalen Bersonen vornehmen. Auch bei den Normalen befand sich eine starke erbliche Belastung, besonders in Form von Nervenund Geistesstörung in den Seitenlinien. Apoplerien, Altersblöbsinn und organische Zerstörungen bes Gehirns famen in der Aszendenz der Normalen so häufig vor, wie in derjenigen der Beiftestranten. Dagegen zeigten die Beiftesfranken ein ftarkes überwiegen von Schiotismus, auffallenben Charafteren, Geistesstörung und Altoholismus bei ihren birekten Erzeugern (Eltern). Bedenkt man jedoch das oben Gesagte, so bleibt der Altoholismus als einzige statistisch nachweisbare Urfache einer biretten Neubelastung früher gefunder Reime mit Beiftesftörung bestehen. Es gibt gewiß noch andere, aber sie sind nicht häufig oder nicht klar genug, um sich durch Rahlen ausdrucken zu laffen.

Nichtsbestoweniger ift es icon ichlimm genug, wenn burch die Erzeuger einfach bei ben Borfahren bereits vorbanbene abnorme Unlagen übertragen werben. Diejenigen Abnormitaten, die, wie der Sbiotismus ober die Epilepfie, schon fehr früh zutage treten, sind in der Regel der Ausbruck einer tieferen erblichen Entartung ber Reimanlage bes Rervenspftems; bas gleiche gilt von den Binchopathien und abnormen Charakteren (unserer 2. Gruppe oben). Rahlen beweisen auch, daß biese am häufigsten bei ben Eltern von Beistestranten gefunden werben. Die einfache Lehre, die aus dieser Tatsache hervorgeht, ift die, daß geistig und nervos start abnorme, und besonders minderwertige Menschen feine Rinder erzeugen sollten. Die erworbenen Geistestrantheiten sind weniger start erblich belastend, aber fie beruhen doch meistens selbst auf einer allgemeinen Unlage zur Beistesstörung, rezidivieren fehr oft und beeinträchtigen bas Familienleben in ber Regel so schwer, baß, wer ausgesprochen geistestrant war, jedenfalls auch gut tut, besondere Fälle ausgenommen, feine Nachkommenschaft zu erzeugen.

Man versteht oft nicht, warum manchmal ein verschrobener Mensch von scheinbar gesunden Eltern und Borschren stammen kann, ohne daß Alkoholismus u. dgl. vorhanden ist. Dieser Punkt verdient eine Erklärung, denn solche Fälle gehören ebensogut zur Bererbung, wie diesenigen, wo man die Bererbung deutlicher erkennt. Die Tatsache, daß z. B. 12 Kinder gleicher Eltern, die verschiedenen Stämmen angehören, besonders wenn eine starke Kreuzung sich mehrere Generationen hindurch fortsetzte, außerordentslich von einander abzuweichen pslegen, beweist die Ungleichwertigkeit der Borratskeimzellen beim Weib wie beim Mann. Einzelne solche enthalten mehr Eigenschaften, mehr Atome, dieser oder jener Ahnen als andere. Für die Eigenschaften bes Individuums kommt es daher ungemein auf die Be-

ichaffenheit der zu seiner Erzeugung sich zufällig verbindenden beiden Reimzellen (ber männlichen und der weiblichen) an. Run tann es vortommen, daß eine unglückliche Rombination gerade zwei schwache Eigenschaften von Borfahren berart summiert, daß baraus eine förmliche Abnormität oder eine Minderwertigkeit entsteht, genau, wie umgetehrt aus ziemlich gewöhnlichen ober gar mangelhaften Borfahren durch gludliche Summierung guter Eigenschaften auch einmal ein fehr tüchtiger Rachkomme entstehen kann. biefer Tatfache ift ficher nicht zu rütteln. Man muß fogar unbedingt annehmen, daß die einzelnen Körperorgane und Eigenschaften eines Individuums aus fehr ungleichen und verschiedenen Mischungen der Reimmolefüle verschiedener Borfahren und ihrer Potenzen sich entwickeln; man kann 3. B. die Nasensorm seines väterlichen Urgroßvaters mit ber Phantasie seiner mütterlichen Großmutter verbinden Es ware aber ein großer grrtum, baraus u. dal. m. ein sozusagen metaphhisches Dogma abzuleiten, das alles auf "Bufall" ober umgekehrt auf "Fatalität" guruckführen würde. Je mehr nun pathologische und minderwertige Komponenten einzelner Energieanlagen bei den Ahnen und biretten Erzeugern vorhanden find, defto größer ift die Bahrscheinlichkeit, daß befekte, abnorme und geisteskranke Nachkommen entstehen. Je mehr dagegen die Ahnen und bireften Erzeuger aus normalen und übernormalen, b. h. in allen Richtungen begabten Menschen bestehen, desto mehr tüchtige Produkte entstehen daraus. Die reine Bererbung läuft somit auf eine Bahricheinlichkeitsrechnung hinaus. Der Einzelfall beweift fehr wenig ober nichts. Es handelt fich um eine Annäherung und man fann nur fagen, daß bie Nachkommen normaler und tüchtiger Erzeuger, wenn fie sich nicht vergiften und ihr Reimplasma nicht schädigen, in großer Mehrzahl normal und tüchtig werden und umgekehrt, baß bie Nachkommen ausgesprochen minderwertiger und pathologischer Gehirne in der Mehrzahl minderwertig und pathologisch werden. Nur im Lauf vieler Generationen kann eine sehr gesunde und normale Lebensweise die Qualität einer solchen schlechten Brut allmählich verbessern.

Es ist nicht schwer, einzusehen, wie bei unseren heutigen Heiraten und Kindererzeugungen gegen dieses naturwissenschaftliche Bererbungsgesetz elend gesündigt wird und welche traurige Menschenqualität zur stärksten Bermehrung gelangt. Richt daß man nach der Erzeugung lauter Genies trachten sollte; wenigstens aber sollte man dahin zielen, die Erzeugung leidlich brauchbarer gesunder, ethisch guter, arbeitsamer Menschen, mit geistigem Gleichgewicht zu sördern. In seiner "Histoire de la science et des savants" hat Alphonse de Eandolle klar durch Tatsachen dargetan, wie die geistige und wissenschaftliche Begabung sich vererbt und wie salsch es ist, das Gegenteil zu behaupten. Unsere Zuchtwahl ist miserabel und erzeugt massenhaft pathoslogische minderwertige Menschen. Darüber später mehr.

Jeben Einfluß, durch den der Keim vergiftet oder sonstwie geschädigt wird, der somit in einem gesunden Schlag den Grund zur erblichen Entartung legt, könnte man als Keimverderbnis (Blastophtheorie \*), und die Art, wie er sich in der unmittelbaren Deszendenz geltend macht, als un = eigentliche Bererbung bezeichnen, uneigentlich deshalb, weil hiebei nicht schon vorhandene Eigenschaften der Aszendenten auf die Nachkommen übertragen werden, sondern aus der verschlechterten Keimanlage bei der Deszendenz neu e minderwertige oder pathologische Qualitäten hervorgehen,

<sup>\*)</sup> Dieser Begriff entspricht pathologischen Tatsachen. Man könnte eine phhsiologisch-phylogenetische Umbildung der Keimanlage "Blastometaplasie" nennen (etwa im Sinne der Standsuß'schen Experimente dei Schmetterlingen). Blastogenetisch ist jede echte Bererbung.

bie dann ihrerseits wieder durch gewöhnliche eigentliche Vererbung sich in weitere Generationen sortpslanzen. Die Blastophtheorie ist somit die schlimmere Form der Vererbung, weil sie immer wieder neuen Anstoß zur sortschreitenden Degeneration der Art gibt. Ferner erzeugt sie nicht nur Erkrankungen des Nervenspstems, sondern Entartungen aller Körperorgane (siehe 5. Kapitel, Reimgeschichte). Den Hauptthpus jener uneigentlich erblichen Ursachen von Geistesstörungen bildet die Alkoholvergiftung des Keimes. Hier liegen die experimentellen Beweise in Menge vor. Als solche wären vor allem zu erwähnen:

- 1. Die Statistiken einer Reihe von Lebensversicherungsgesellschaften Englands, Schottlands und Australiens, welche Alkoholabstinenten und -Konsumenten in gesonderten Klassen versichern und die Unmäßigen überhaupt nicht aufnehmen, ergeben durchwegs eine bedeutend größere Durchschnittslebensdauer für die Abstinenten (ca. 70% der erwarteten Todesfälle, gegenüber 90—95% bei den Richtabstinenten).
- 2. Zirka eine Hälfte bis brei Biertel ber Ibioten und Epileptiker stammen erwiesenermaßen von alkoholischen Eltern ober wenigstens Bätern ab. Aber die vergleichende Statistik von Dr. Jenny Koller siehe oben.
- 3. Die Tierexperimente von Hobge, Combemelle und Laitinen beweisen, daß die Nachkommenschaft künstlich alkoholisierter Tiere eine große Zahl krüppelhafter oder lebensunfähiger Individuen (Wasserkopf, Rhachitis, Todgeburten 20.) ausweist.
- 4. Einen ähnlichen Nachweis hat Demme in Bern und haben andere bezüglich der Nachkommenschaft von Trinkersamilien geführt.

Prof. Demme studierte die Nachstommenschaft von zehn kinderreichen Familien, bei welchen der Bater und ein Teil der früheren Vorsahren Trinker waren, sowie von zehn anderen kinderreichen Familien, deren Aszendenz, ohne Abstinenten zu sein, doch nüchtern lebten.

Die erste Gruppe (Trinker) erzeugte 57 Kinder; von diesen starben 12 an Lebensschwäche bald nach der Geburt; 36 litten an: Idiotismus (8), Konvulsionen und Epilepsie (13), Taubstummheit (2), Trunksucht mit Epilepsie oder Chorea (5), körperlichen Mißbildungen (3), Zwergwuchs (5); nur 9 entwickelten sich geistig und körperlich normal. Bon diesen letzteren war bei sieben nur der Bater trunksüchtig gewesen; die Mutter und die väterliche Aszendenz dagegen nüchtern, während von den 37 Kindern, deren väterliche Borsahren oder deren Mutter gleichsalls trunksüchtig waren, nur 2 normal blieben.

Die zweite Gruppe (Nüchterne) erzeugte 61 Kinder. Davon starben 3 an Lebensschwäche und 2 an Magenund Darmkatarrh bald nach der Geburt, 2 weitere erkrankten an Beitstanz und 2 hatten körperliche Mißbildungen. 2 andere blieben geistig zurück, ohne jedoch Ibiot zu sein; 50 entwickelten sich vollständig normal.

Fügen wir noch hinzu, daß die zehn Trinkersamilien nicht auffällig mit Geistesstörungen u. dgl. erblich belastet waren. Nur in einer derselben waren von den Geschwistern des Baters zwei epileptisch, eines von schwärmerischer Gemütsart und in einer zweiten sand sich ein wahnsinniger Batersbruder. In einer dritten kam Selbstmord der Mutter insolge der Trunksucht des Baters vor.

5. Dr. Bezzola hat auf Grund der Ergebnisse der letten schweizerischen Volkszählung, welche für das ganze Land die Zahl von 9000 Idioten seststellte, für diese zwei Zeugungsmaxima je zur Zeit der Weinlese und der Fastnacht nachgewiesen, während das Zeugungsmaximum der übrigen, normalen Bevölkerung im Sommer ist. In den Weinkantonen zeigt die Weinlesezeit ein gewaltiges Idiotenzeugungsmaximum.

- 6. v. Bunge in Basel hat statistisch nachgewiesen, daß die zunehmende Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen, vorwiegend auf dem Alkoholgenuß ihrer Eltern und Borfahren beruht. Er hat durch eine ähnliche Statistik den hohen Einfluß des Alkoholismus der Borfahren auf die geistigen Störungen und die Disposition zur Tuberkulose und zur Zahncaries bei den Nachkommen nachgewiesen.
- 7. Neuerdings haben H. E. Ziegler und H. Fühner bewiesen, daß schon weniger als 1% Athyl-Altohol im Wasser die Entwicklung der Seeigelembryonen verlangsamt, daß 2% bereits Monstrositäten und große Entwicklungshemmungen bedingen und daß 4% jede Entwicklung des Embryos verhindern.
- 8. Endlich wird bei ben Sektionen jedem Argt, der die Augen öffnen will, die entartende Einwirfung des Alkohols auf die Körpergewebe, ebenso bei der Krankenpraris sein begenerierender Einfluß offenbar. Ich füge noch hinzu, daß in Norwegen und Schweben, die in ber ersten Sälfte bes XIX. Sahrhunderts am stärksten alkoholisiert und degeneriert waren, die stramme Antialkoholreform, die vor girka 50 Jahren stattfand, nicht nur einen Stillftand in ber Rahl der Geistesstörungen und eine Berminderung der Berbrechen, sondern auch eine bedeutende Steigerung der Rahl ber diensttauglichen jungen Männer (Rekruten), aber erft in neuerer Reit, zur Folge gehabt hat, mahrend in Bentraleuropa bie umgekehrten Berhältniffe bie umgekehrten Folgen hatten. Ebenso haben im Gegensat zu ben Schweden früher gefunde Naturvölfer, erft feitbem fie von ben Guropäern bie Alfoholtrinksitten gelernt haben, zu entarten begonnen, fo g. B. viele Indianer, Reger, Malagen 2c.

Aber auch andere Vergiftungen können Entartung der Reime nach sich ziehen, wie z. B. andere narkotische Mittel, ferner die Sphilis, die Tuberkulose (lettere schädigt immershin weniger die Reimanlage des Nervenspstems) 2c. Unge-

mein entartend wirken außerdem das Fabrikleben, die Einsperrung in schlechter Luft, die mangelhafte Ernährung und alle einseitigen oder ungenügenden Lebenstätigkeiten. Doch sehlen hier unzweideutige Zahlenerhebungen, was das Nervensuftem an und für sich betrifft. Immerhin degeneriert dasselbe mit den übrigen Organen zusammen, wie auch die Alkoholvergiftung nicht nur das Nervensuften, sondern mit ihm die anderen Körpergewebe entarten läßt.

Bei Anlag ber Bererbung ber geistigen Abnormitaten muffen wir noch turz die Anlage zum Berbrechen erwähnen, die wir bereits im 7. Kapitel beim Schwachsinn (Gefühlsschwachsinn ) erwähnten. Der berühmte "geborene Berbrecher", des Italieners Lombroso, ist nichts anderes, als ber ethisch Schwachsinnige in seinen verschiedenen Barianten. Die Mehrzahl unserer Berbrecher ist aber zum Berbrechen mehr ober minder erblich veranlagt, was die Rechtswissenschaft leider noch meistens in der Braris ignoriert. Die Vermeidung der Erzeugung von Verbrechernaturen und bie Alfoholabstinengreform wurden daher fogial und strafrechtlich mehr helfen als alle Gesetze. Dieses gehört auch Dieses Kapitel würde uns aber zu weit zur Hngiene. führen und ich empfehle dafür bringend jedem, besonders Araten und Auristen, die Lekture des vorzüglichen Büchleins Delbrüd's: Berichtliche Psychopathologie, Leipzig 1897 bei Joh. Ambrofius Barth.

# B. Allgemein veranlagende Momente der Evolution des Einzellebens.

Alter und Geschlecht bringen die Anlage zu bestimmten geistigen Störungen mit sich. Das Kindesalter neigt, wie wir sahen, zu Entwicklungspsychosen= und Neurosen (1. Gruppe des 7. Kapitels) sowie zur Epilepsie. Dem hohen Alter dagegen sind die Psychosen und Neurosen der

4. Gruppe eigen, während das fräftige, erwachsene Alter vornehmlich zu den Geistes- und Nervenstörungen der 3. Gruppe disponiert ist. Besonders aber sind es gewisse schwächende Momente im Leben des Weibes, welche verschlimmernd auf schlummernde erbliche Anlagen wirten und den Ausbruch akuter Psychosen gerne veranlassen. Es sind dies vor allem das Wochenbett, das Klimakterium (das Alter, in dem die Menstruation aushört), die Menstruation selbst und die Schwangerschaft. Viele Geistesstörungen verschlimmern sich jedesmal zur Zeit der Menstruation oder kehren regelmäßig zu jener Zeit zurück. Die meisten der so bedingten Krankheitsausbrüche bei Frauen sind akut und heilbar; weniger gute Heilungsaussichten bieten freilich oft die Geistesstörungen des Klimakteriums.

### C. Erworbene Urfachen.

- 1. Rein körperlich materielle Ursachen. Als solche sind zu bezeichnen:
- a. Alle Vergiftungen (siehe im 7. Kapitel, 3. Gruppe C). In dieser Gruppe ist die Krankheitsform direkt durch ihre Ursache bedingt. Wir sprechen hier natürlich nicht von denjenigen Geistes- und Nervenstörungen, welche indirekt durch die Vererbung vergisteter Keime der Vorsahren entstanden sind (vergleiche das vorliegende Kapitel unter A, Vererbung), sondern von den direkten Vergistungen des Nervenspstems, besonders durch Alkohol, Morphium 20., sowie durch Autointoxikationen (Selbstvergistungen). Diese Gruppe ist, wie wir gesehen haben, sehr wichtig.
- b. Infektionen burch niebere Organis = men. Infektionen burch Sphilis, Thphus, Cholera, Influenza, Hundswut, septische Bakterien (Blutvergiftung), Tuberkulose (die Tuberkelbakterien führen öfters zu Entzündungen im Gehirn und in den Hirnhäuten) u. s. f., können alle das Gehirn und das übrige Nervenspstem angreisen und

infolgebessen Geistes- und Nervenkrankheiten hervorrufen, welche vielsach tötlich verlaufen ober chronisch unheilbar, manchmal auch heilbar sind. Wir haben dieselben schon erwähnt. Bor allem gehört die auf Sphilis beruhende progressive Paralyse hieher.

- c. Stoffwechselfrantheiten. Gicht, Mygobem (Rretinismus) und andere allgemeine Stoffwechselerkrantungen können direkt Geisteskrankheiten hervorrufen.
- d. Abnorme Lebensweise, dauernde Einschließung in schlechter Luft, ungesunde Beschäftigung, schlechte Wohnung, mangelhafte Ernährung und überhaupt alles, was den Wenschen in seiner allgemeinen körperlichen Gesundheit hersunterbringt, den Stosswecksel und die Ernährung stört, macht auch das Gehirn resistenzunsähiger und befördert indirekt den Ausbruch von Nervens und Geistesstörungen. Doch sind es meistens die bereits erblich Belasteten, welche auch hier unterliegen, während die andern durch Erkrankung anderer Organe eher körperlich siechen und sterben. Die Erschöpsungspschossen (siehe 7. Kapitel) kann man hier untersbringen.
- e. Selbstverständlich gehören alle direkten Berletzungen und lokalen organischen Krankheiten des Gehirns, Erschüttersungen, Hirnzerreißungen, Geschwülste, Apoplezien u. dgl. zu den unmittelbarsten Ursachen erworbener Geistesstörungen. Die Berletzungen wirken aber durchaus nicht erblich, d. h. sie beeinträchtigen nicht die Keime oder die Nachkommen der Erkrankten und werden nicht durch Bererbung von den Borsahren bedingt.

Einer besonderen Erwähnung bedürfen gewisse Störungen, die der Histerie oder sogar der Hirnparalyse ähnlich verlausen, direkte Folge schwerer körperlicher Berletzungen sind und besonders häusig bei Eisenbahnunglücken vorkommen. Bei diesen sogenannten traumatischen Reurosen und Pshchosen spielt häusig die Frage der Entschädigung durch

Unfallversicherungen eine große Kolle und kann ihren Ber- lauf wesentlich beeinflussen. Dieser Berlauf ist im übrigen manchmal ein sehr schwerer und man hat nicht selten berartige Kranke unberechtigterweise für Simulanten gehalten, was natürlich nicht ausschließt, daß bei einfachen Neurosen öfters Simulation oder übertreibung behufs Erlangung einer höheren Unfallsentschädigung mitspielen kann. Biel häusiger kommt jedoch eine Erschwerung der Fälle durch Autosuggestion vor. Solche Fälle können ohne Berletzung oder Blutung des Gehirns vorkommen.

2. Rein pinchische (geiftige) Urfachen. Rein geistig ist eigentlich nichts, wie wir oben im 3. Rapitel bewiesen haben. Bas wir unter psychischen Krankheitsursachen verstehen, sind Reize, welche funktionelle Neurokymstürme im Gehirn beshalb erregen, weil sie direkt oder durch Gedankenassoziationen mittelst der Sprachspmbole (f. oben) ober ber Sinne starte ober langbauernbe Affette entfesseln. 3ch sage Affette, weil rein intellektuelle ober Willensregungen sozusagen nie, jebenfalls nur gang ausnahmsweise als Ursachen von Geistes- oder Nervenstörungen wirken. Das Gefühlsleben, die Affette spielen hier die hervorragenoste Rolle. Die psychischen Ursachen wirken somit bunamisch (burch Bewegung, lebendige Rraft). Daraus ichon geht berbor, daß fie gunächst nur funktionelle Störungen und feine organischen (im oben erklärten Sinne) hervorrufen können. Wer die früheren Kapitel verstanden hat, wird aber auch zugleich begreifen, wie solche psychische Ursachen Psychosen (Geistesfrantheiten) oder Neurosen (Nervenfrantheiten) hervorrufen fonnen.

Ich verweise zunächst auf das im 1. Kapitel über Suggestion Gesagte. Die Suggestion und die Autosuggestion spielen nämlich hier eine ganz gewaltige Kolle, indem insfolge der durch sie gesetzten Dissoziationen (Monoideismus), die mit irgend einer Borstellung verknüpfte Affektwelle ganz

gewaltig anzuschwellen imstande ist und nicht nur Dauerwirfungen erreichen tann, sondern fogar unter ber Schwelle bes Bewuftseins jahrelang schlummernd im Gehirn als fogenanntes pindifdes Trauma (geiftige Bunde ober Gemütswunde) erhalten bleiben fann. Beispiel: Ein Rind ift bei ber Abendbammerung durch einen einfältigen Spagvogel erschreckt worden, der sich als Phantom ober Teufel gab. Der Schreck und die Phantomvorstellung bleiben im Gedächtnis, erscheinen in den Träumen und bei jeder Gelegenheit schrickt später bas Kind zusammen, indem schon die leiseste Andeutung oder der unbedeutendste Borfall die Erinnerung an Dieses Ereignis neu belebt. Es fonnen infolgedessen Salluzinationen entstehen, aber auch Zwangsvorstellungen, Phobien, bysterische Anfälle u. dal. m. Gine fehr häufige Quelle folcher Gemütsverletungen bilben geschlechtliche Borgange, 3. B. geschlechtliche Attentate auf Rinder ober junge Mädchen, Reizung der erotischen Phantasie Ratürlich spielt hiebei die Anlage des Individuums eine Hauptrolle, wie folgender von mir beobachteter Ein verheirateter Mann wird geistestrant Fall zeiat: (paralytisch, infolge einer alten Syphilis). Ein blöder Erotismus im Beginn seiner Krankheit veranlaft ihn, bei feiner 14 jährigen Tochter einen Unzuchtsversuch zu machen. Das unschuldige Rind versteht die Sache nicht und macht sich nicht viel daraus. Die Mutter dagegen regt sich furchtbar darüber auf und leidet noch sechs Jahre später an schwerer Schlaflosiakeit, geistigen Aufregungen und Berstimmungen infolge bieses Ereignisses, mahrend die unterdessen erwachsen gewordene Tochter völlig ruhig bleibt und ihre Mutter barüber beruhigen muß. Die Sache erklärt sich wohl aus zwei a. Bur Zeit ber Tat verstand die Mutter Momenten: bie Tragweite ber Sache, die Tochter nicht, baber ber ftarte Affekt bei der ersten allein: b. Die Tochter ist von Saufe aus normaler, hat ein geistig ruhigeres Gleichgewicht. -

Infolge der Borstellung, nicht schlafen zu können und der ängstlichen Bemühung, aktiv einschlafen zu wollen (eine häufige Ursache der Schlaflosigkeit) litt eine Arbeiterin eineinhalb Sahre lang an totaler Schlaflosigkeit. Es gelang mir bann, sie mittelst hupnotischer Suggestionen zu heilen. -Ein herr kommt allmählich zu ber Suggestion, daß jeber Affekt bei ihm Diarrhoe erzeuge und die Sache wird zu einer Lebensqual; er muß täglich Opium nehmen, um bies zu vermeiden. In Wirklichkeit aber ftopft bas Opium nur für kurze Zeit und pflegt bei andauerndem Gebrauch Diarrhoen birekt zu erzeugen. hier wird durch Gegensuggestion und Entziehung des Opiums Beilung bewirft. Umgekehrt autosuggerieren sich viele Menschen Stuhlverstopfung und unterhalten dieselbe durch Anwendung fortge= fetter Abführmittel, die dem Bentralnervenspftem die normale Darminnervation abgewöhnen. Viele Menstruationsstör= ungen, Schmerzen der Gebärmutter, Störungen der geichlechtlichen Boteng ber Männer, fortgesetzte hnsterische Unfälle und sogar förmliche Psinchosen sind die Folgen von Autosuggestionen. Gine gange Reihe nervofer Störungen werden noch auf suggestivem Bege furiert, wie sie zweifellos auf suggestivem oder autosuggestivem Bege entstanden find, fo g. B. in vielen Fällen bas Bettnässen und viele andere Zustände, welche besonders im Kinderalter als Unarten bezeichnet werden. Ein guter Teil der Badagogik beruht auf richtig verstandener und ausgeübter Suggestion; sie bildet bann das beste Beilmittel, das jedoch nur verbunden mit Bertrauen und Zuneigung, niemals burch Abstogung wirksam werden fann. Gin herr wurde mir in die Frrenanftalt gebracht, weil er auf den Befehl von Stimmen (Salluginationen) hin Gegenstände in seinem Sotelzimmer zerschlagen Derfelbe erklärte fich von Geistern verfolgt, die ihm absurde Befehle gaben, unter anderem, Gegenstände gu zerschlagen u. bal. m. Es sei bies zwar ein Unfinn, bas

febe er ein, aber schließlich muffe er's boch tun, um feine Ruhe vor den Geistern zu haben. Run erklärte er, wie er in Amerika bei ben Spiritisten gewesen sei und bort Beifter zu horen und zu feben gelernt habe. Bir ichloffen baraus, ba er sonst vernünftig urteilte, daß sein Berfolgungswahn ihm durch die spiritistischen Borftellungen juggeriert worden war. Ich hypnotisierte verschiedene Leute vor ihm, und ichließlich ihn felbst, erklärte ihm mit Dacht, bag ich bie Geister aus ihm vertrieben habe, daß meine Dacht bie stärkere sei, und daß er von nun an nie mehr Stimmen boren werde und überhaupt wieder gesund sei. Damit war er geheilt. Besonders bei Spfterischen tonnen auf Grund von Suggestionen und Autosuggestionen formliche Geiftesftorungen entstehen, die auf dem gleichen Bege allein zu beseitigen sind. Dr. Freud in Wien hat eine gange Lehre und Behandlungsmethode auf die Tatsache solcher Affekte wedender Autosuggestionen aufgebaut. Er nennt die im Unterbewußtsein andauernde Affektwirkung (siehe oben) eingetlemmten Affett, und sucht bei berartigen Rranten in der Sppnose durch Suggestion die Erinnerung an die ursprüngliche Situation (bie zur Entstehung des übels führte) wieder hervorzurufen, da dieselbe fehr oft von den Rranten felbst vergessen worden ist. Dann beseitigt er dieselbe durch beruhigende Suggestionen. Dies gelingt zweisellos in gewissen Fällen, aber so einfach ift ber Mechanismus nicht. Jeder Fall ist anders; man muß außerordentlich individualisieren, wenn man hinter all die verwickelten pspchologischen Bedingungen solcher übel kommen will. Sicher ist es, daß wenn man allmählich das volle Bertrauen derartiger Rranter gewinnt, man ichlieflich hinter die mahre Ursache ihrer Störungen kommt und feststellen kann, Suggestionswirfungen tatjächlich bak bie Sache auf starter, ehemaliger Affekte, besonders Unlustaffekte, beruht, die sich chronisch im Gehirn eingenistet haben und

alle Gehirntätigkeiten mehr ober weniger störenb fort beeinflussen.

pindifder Unftedung Unter versteht etwas, was eigentlich einer Form der Suggestion aleich-Biele Geisteskranke sind so gewaltig durch ihren Bahn fanatisiert, hingerissen und zugleich so begabt ober so energisch und suggestiv wirksam, daß sie diesen Wahn einer ganzen Reihe Gefunder, bor allem ihren nächsten Angehörigen gleichfalls einimpfen, d. h. juggerieren. so sieht man vorher gesunde Menschen von den Bahnideen ihrer Chehälfte oder ihrer Mutter oder ihres Baters oder von Geschwistern u. bgl. berart angestedt, baß sie blindlings beren Absurditäten alle gut heißen ober gar mitmachen und ebenso einsichtslos und scheinbar verrückt werden, wie jene. In manchen dieser Fälle, besonders bei Geschwistern, ist es schwer zu unterscheiden, ob die mehrfache Erkrankung eber gegenseitiger Unstedung zuzuschreiben ist ober ob sie nicht in ber Hauptsache auf die gemeinsamen Burgeln einer erblichen Familienanlage zurudgeführt werden muß. Meift haben beibe Momente an der Entstehung ihren Anteil. Thpischer sind baber bie Fälle, in benen ber Mann feine Frau, ober die Frau ihren Mann psychisch ansteckt und die unzweifelhaft auf Suggestionswirfung beruhen. Diese Fälle sind nicht so selten und nicht immer heilbar. Es ist wunderbar, zu sehen, wie der gräßlichste Unfinn von dem Angeftedten willenlos nachgeglaubt, nachgebacht, nachgesprochen und nachgehandelt wird. Eine vollständige und dauernde Trennung tann hier auch nicht immer heilung hervorrufen. Stets gehört eine gewisse und zwar ziemlich starte erbliche Bradisposition dazu, um in dieser Beise psychisch angestect zu werben. Die Frangosen nannten die Sache "Folie à deux".

Biele Nervenleiden können sich durch Ansteckung (Imitation) verbreiten, vor allem hysterische Anfälle, aber auch Beitstanz, Kopfschmerzen, Menstruationsstörungen u. bgl. m. Es brechen daher manchmal förmliche Epidemien solcher Leiden in Instituten, Schulen, Familien 2c. aus. Endlich werden gelegentlich ganze Bolksmassen durch Geistestranke, die sich als Propheten eines neuen Glaubens halten, suggeriert und mitgerissen. Intensive Affekte können direkt und sosort bei Prädisponierten, Geisteskrankheit hervorrusen und zwar auch freudige Affekte. Die Gewinnung des großen Loses hat schon einige verrückt gemacht; ebenso die Wiederkehr eines verloren geglaubten Sohnes oder Gatten, häusiger jedoch der plögliche Tod eines geliebten Menschen, ein plöglicher Bermögensverlust, eine Feuersbrunst u. dgl. m. Im großen und ganzen aber sind diese Fälle selten und werden nur deshalb viel erwähnt, weil sie einen gewaltigen Eindruck machen. Untersucht man sie genau, so sindet man meistens eine starke erbliche Prädisposition als Grundlage.

Bäufiger ichon werden die dauernden ober beständig fich wiederholenden Erregungen bes Gemutes zu Urfachen geistiger und nervoser Störungen. Als solche sind zu nennen: Chezwift, Nahrungs- und Gelbsorgen, Liebestummer, sexuelle Abnormitäten und Miggeschicke, Bunden bes Chrgeizes und ber Gitelkeit, qualende Körperleiden u. f. f. Es ift aber außerordentlich schwierig, im konkreten Kall zu beweisen, baß berartige Vorkommnisse wirklich die Ursache einer Beistesober Nervenstörung find; benn biefe Ginfluffe fommen eben meistens da vor, wo ererbte Fehler oder Absonderlichkeit von Temperament und Charafter (fiehe 7. Rapitel, 2. Gruppe) eine Grundlage bafür geben. Wie viel tommt bann auf die pathologische erbliche Anlage, wie viel noch auf die durch dieselbe herbeigeführten akuten ober chronischen Affekte? Diese Frage ist nie genau zu beantworten. Je nach ber subjektiven Anschauung bes Beurteilenden wird balb auf die eine, bald auf die andere Ursache mehr Gewicht gelegt. In der Regel unterschätt man die erbliche Anlage und überschätt die direkte Birtung der Gemütsaffette. Sier muffen wir noch viele falsche Diagnosen erwähnen, wo z. B. durch Psychosen bebingte Störungen der Verdauung (Ohspepsie) oder der Menstruation 2c., von Arzten, die das Gehirn nicht kennen, als Ursachen der geistigen Verstimmung und Störung bezeichnet werden! Diese Verwechslung von Ursache und Wirkung geschieht leider täglich.

Dagegen gibt es zweifellos gewisse Arten ber Lebensführung, die tief auf die gange Gemutsstimmung wirken und fehr leicht Beiftesftörungen herborrufen. Vor allem ist es der absolute Abschluß von aller Menschengesellschaft bie Einzelhaft in Gefängnissen, bas Einsiedlerleben in einer entlegenen Farm, im Wald ober in ber Einöbe. tehrte Babagogit vermag ferner durch ihre schädliche Ginwirtung auf bas Gemüt, sowie burch fehlerhafte Suggestionen fehr schlecht auf das Nervenspftem des Kindes einzuwirken. Eine eraltierte Mustik kann bei Brabisponierten zu Schwermut und religiösem Wahnsinn führen. Ginseitige Ausbildung bes Geiftes bei Berkummerung ber Gemutsanlagen und bes Willens erzeugt nicht selten verschrobene, abnorme Menschen oder läßt wenigstens bessere Anlagen verkummern, um schlechtere zu entwickeln. Dieses Rapitel werden wir besser später behandeln.

3. Gemischte pshhische Ursachen. Sine Reihe funktionell schäigender Momente können ebensogut als körperlich, wie als geistig gelten. Ich nenne z. B. die Störung des Schlases. Der Schlaf ist zugleich ein pshchoslogischer und ein physiologischer Zustand. Zum Wiederaufsdau des erschöpften Gehirnes gehört unbedingt ein Ruhezustand seiner Neuronen. Somit ist ein genügender Schlafzur Erhaltung der Gesundheit und Normalität erforderlich. Fortgesetze Störungen und Hinderungen desselben, übertriedene Nachtwachen, Nachtarbeit u. dgl. m. schädigen das geistige Gleichgewicht, d. h. die Hirntätigkeit und können dauernde sunktionelse Nervens und Geistesstörungen hervors

rusen. Das gleiche gilt von allen einseitigen übertriebenen Mißhandlungen bes Gehirns, beren wir vorhin einige erwähnten.

Das sexuelle Leben kann in mehrsacher Weise schäbigend wirken: 1) durch fortgesetzte rein psychische Aufregung, mittelst sexueller Borstellungen, die schließlich den Menschen ganz erfüllen:

2) durch übertriebene sexuelle Genußsucht, die wieder in verschiedener Beise das Nervenspstem schädigen kann: a) durch damit verbundene heftige Afsekte, wie unerwiederte Liebe, Angst vor verschiedenen Folgen des Geschlechtsaktes, wie vor Schwangerschaft, ansteckenden Krankheiten, dramatischen Szenen, gerichtlicher Bersolgung (bei sexuellen Abnormitäten) u. dgl. m.; b) die Abertreibung sexueller Betätigung zieht aber ferner eine direkte Erschöpfung des Nervenspstems und Sästeverluste nach sich; bei der Onanie kommen dazu besichämende und deprimierende Gemütseindrücke; ebenso bei vielen anderen sogenannten sexuellen Berirrungen.

Endlich aber verwechselt man vielfach, und dies muß hier ausdrücklich betont werden, indirekte Folgen sexueller Betätigung, wie vor allem die der venerischen Erfrankungen mit den direkten Folgen der Erzesse selbst. Bahrheitsgemäß muß entschieden gesagt werden, daß der sexuelle Erzeß gang gllein, selbst der abnorme, bei sonst gefunden Menschen am wenigsten birekt bas Nervenspftem ichabigt. Die Sauptschädigungen rühren a) von den damit verbundenen Gemüts= affekten und miglichen sozialen Folgen, b) von den venerischen Erkrankungen her. Immerhin sind besonders beim Mann schädliche Folgen wiederholter überreizungen nicht zu verkennen, wenn auch die mitverbundenen suggestiven und affektiven Momente entschieden dabei die Hauptrolle spielen. Die venerischen Krankheiten bagegen wirken indirekt durch Erzeugung von spezifischen Pfnchosen (fiebe oben Spphilis), burch die affektiven Folgen der venerischen Ansteckung anberer Familienmitglieber, durch die Berrüttung des Gesundheitszustandes im allgemeinen, des Familienlebens 2c.

### D. Allgemeines.

Aus den erwähnten Ursachen geistiger und nervöser Störungen ersehen wir, wie ungeheuer fompliziert dieselben Selten wirkt eine allein. Als Grundstock finden wir die erbliche Anlage und als Grundursache dieser wieder Schädigungen des Reimplasmas, unter welchen deffen Intoxifationen vor allem durch den Alfohol, die Hauptrolle spielen. Dazu kommen sonstige ungesunde Lebensbedingungen und Affekte. Da die Nervenhygiene hauptsächlich die Beseitigungen der Ursachen der Beistes- und Nervenkrankheiten zur Aufgabe hat, mussen wir uns fragen, ob nicht allgemeine Erperimente und Statistifen uns den Weg hiezu weisen fönnen. Bang kann man gewiß nicht alle Ursachen be-Schädel- und Gehirnverletungen burch Unfälle werden nie völlig vermieden werden; ebensowenig Infektionsfrankheiten, Suggestionen und Affekte. Wenn wir aber überlegen, daß die erbliche Anlage weitaus die Sauptsache ist und der Wirkung aller andern Ursachen bedeutend Vorschub leistet, so mussen wir suchen, ihre Hauptursachen zu er= aründen.

Wir beobachten in fast allen zivilisierten Ländern eine gewaltige Junahme der Geistes- und Nervenkrankheiten. Laut Angaben des kantonalen statistischen Bureaus in Bern, waren im Kt. Bern 1871 2804 Geisteskranke (5,6 pro Mille der Bevölkerung), im Jahre 1902 dagegen 4836 (8,2 pro Mille), und doch sind beide Jählungen nach den gleichen Grundsägen vorgenommen worden, die zweite nicht sorgfältiger als die erste, wie mir Herr Kantonsstatistiker M ühlem ann mitteilt. Ein ebenso starker oder noch stärkerer Zuwachs war vorher im Kt. Zürich sestgestellt worden, wenn auch hier in Betracht zu ziehen ist, daß die Art der Jählung

das zweitemal genauer war, und ähnlich verhält es sich überall in Bentral-Europa. Arrenanstalten und Rervenanstalten Schiefen wie die Bilge aus ber Erbe. Nervosität, geistige Insuffizienz, Charafterfehler, Willensschwäche und Nervenftorungen aller Art wetteifern, um unfer foxiales Leben au erschweren und zu tomplizieren und um die Menschen unglücklich zu machen. Entsprechend wächst die Rahl ber Selbstmorbe. Die Berbrechen nehmen gewiß nicht ab und es wird vor allem ihr pathologischer Charakter immer prägnanter und häufiger. Man versucht vielfach, die Sache baburch zu erklären, daß man mehr als früher auf all biefe Erscheinungen achte, die Rranten beffer verforge und häufiger einsperre, und daß infolgedessen die Zunahme eine nur scheinbare sei. Wir wollen die teilweise Berechtigung eines solchen Einwandes teineswegs bestreiten; aber er genügt nicht, um bie Tatsachen zu erklären; man barf bie übrigen Faktoren nicht übersehen und nicht totschweigen:

Früher, in der guten alten Zeit, machte man mit unfähigen, ungenügenden Menschen kurzeren Brozek als beute. Eine ungeheure Zahl pathologischer Gehirne, die nicht offengeisteskrank waren und durch ihre perversen Kundia Neigungen, durch seruelle Berbrechen und Robeiten, durch Truntsucht, Diebstahl, Mord 2c. die Gesellschaft ichabigten. wurden furz und bundig hingerichtet, gehangt ober geföpft, ber Prozeß war turz und insofern erfolgreich, als die Leute sich nicht weiter vermehren und die Gesellschaft mit ihren ent= arteten Reimen nicht weiter verpesten konnten. Biele andere barbten und gingen rasch zu Grunde. Selbst eigentliche Beiftestrante wurden als Beren getotet ober verbrannt. Das alles ist nicht so sehr alt: man braucht kaum zwei Sahr= hunderte zurückzugehen und das macht nur wenige Genes rationen aus. Unser migberstandener beutiger Sumanitarismus pflegt bagegen sorgfältig biefe ganze Brut auf Brivatund Staatstoften und läßt sie weidlich heiraten und sich

während die gefündesten, normalsten vermehren. fraftigsten Menschen teils als Ranonenfutter in ben Rrieg spediert, teils als Soldaten, Dienstboten 2c. im Frieden immobilisiert, längere Zeit am Beiraten verhindert und bafür vielfach der Prostitution und dem Alkoholismus anheim gegeben werben, fodaß fie nachher, wenn fie heiraten, schwere Quellen der Entartung ihrer Nachkommenschaft in die Che bringen. Die schlimmsten Kumpane beider Geschlechter unter ben Berbrechern tommen, wenn fie erwischt werben, meist höchstens mit ein paar Jahren Gefangnis bavon und fahren bann mit ihren Miffetaten unbehelligt fort, setzen überall uneheliche Rinder auf die Welt, die fie ben Armenbehörden, Baisen- und Findelhäusern gur Erziehung überlassen u. dal. m. Ift es ba zu verwundern, wenn die Produkte einer so verkehrten Ruchtwahl als soziale Schäblinge grell zu Tage treten?

Aber das schlimmste von allem, dasjenige, mas die geschilderte schlechte Buchtwahl zur höchsten Botenz treibt, das ist die systematische Alkoholisierung der Menschheit auf Grund einer zwar uralten Unsitte, welche jedoch badurch zu einer akuten Seuche ber mobernen Zivilisation geworden ist, daß die außerordentlich billige Produktion des Alkohols, die erleichterte Technik seiner Massenkonservierung und die Erleichterung bes Berkehrs, refp. bes Transportes, feinen Gebrauch überall ungeheuer gesteigert und dem ärmsten Teufel zugänglich gemacht hat, sodaß der chronische Alkoholismus, im Gegensat zum Gelegenheitsrausch unserer Ahnen, zur modernen Bolkstrankheit geworden ift. Der leichte Gewinn, den Staat und Rapitalisten aus der Alkoholindustrie ziehen, macht diese beiden Mächte für bas soziale übel taub. Ihre Hauptsache ist ja, ihrem Budget aufzuhelfen oder ihre Tasche rasch mit Gelb zu füllen, und bazu ist die Boltsfirene Alfohol das bequemfte Mittel, fodaß die ftets aus Egoisten und Feiglingen bestehende Mehrheit ihres heuch198

lerischen Lobes des Altohols und der Berhöhnung der Enthaltsamen nie müde wird. Man möge nur die Folgen des
Monopols in Rußland betrachten und sehen, wie sogar die
aus ihre freien Institutionen so stolze Schweiz, welche bei Einführung des Monopols ein Zehntel seines Ertrages zur Betämpsung des Altoholismus in seinen Ursachen und Birtungen verwendet wissen wollte, tatsächlich aus siskalischen Interessen nahezu diesen ganzen Zehntel seinen gesetzlichen Zwecken entfremdet und unter saulen Ausreden zu Zuchthaus- und Irrenanstaltsbauten, zur Verpslegung armer Durchreisender, zur Erziehung der verlassenen Jugend und zur Stopfung sonstiger Löcher in den kantonalen Budgets verwendet.

Bas zeigt aber die Statistik da, wo sie sprechen kann? Ich verweise auf das oben in diesem 8. Kapitel unter "A" Besagte. Die Tatsache, daß die kolossale Abnahme bes Alfoholismus in Schweden und Norwegen seit 50 Jahren bas Aufhören der Runahme der Beistesstörungen und die Bermehrung der Rahl der tauglichen, Refruten hervorgerufen hat, mahrend umgekehrt die geistige und nervose Entartung ber Bevölkerung in ben Ländern am stärksten ift, wo am meisten getrunken wird, bietet die klarste Allustration zu einer Hauptquelle des übels. Man sieht das auch überall in Amerika, in den Prohibitionsgemeinden in Bergleichung zu benjenigen, wo das Trinken freigegeben ift. Um allerauffallenbsten und am schnellsten zu tonstatieren ist die Bermehrung der Berbrechen bei der Bermehrung des Alfohol= fonsums und ihre Berminderung bei seiner Abnahme; bas gleiche gilt für die Selbstmorbe. Säufigfeit der Berbrechen und Selbstmorde sind aber ebenfalls deutliche Barometer für den Grad der nervosen Entartung der Gesellschaft, obwohl ber akute Alkoholismus hier eine besonders ftarke Rolle spielt. Andere Urfachen, wie die Rusammenpferchung des Broletariats in ben Grofftabten, in ichlechten Wohnraumen, bei

### 8. Rapitel. Urfachen ber Beiftes- u. Rervenstörungen. 199

mangelhafter Ernährung und ungesunder Beschäftigung wirken zweisellos entartend auf das Nervenspstem, sind aber schwer statistisch sestzustellen und besonders schwer von der salschen Selektion und vom Alkoholismus ganz zu trennen, während letzterer durch positive Bergleichungen abstinenter oder sehr nüchterner Bölker mit stark trinkenden bei sonst gleichen Berhältnissen, oder der Zustände desselben Bolkes in Perioden verschieden hohen Alkoholkonsums in seinen Folgen experimentell darstellbar ist. Immerhin zeigt z. B. der elende Zustand der Juden in russischen oder polnischen Städten deutlich die Folgen der darbenden Lebensweise, auch ohne Alkohol.

## Dritter Ceil.

# Hygiene des Seelenlebens und des Nervensystems.

Die Aufgabe der Sygiene besteht nicht darin, vorhandene Krankheiten zu heilen, sondern durch Berhütung aller krankmachenden Urfachen ber Entstehung ber Rrantheiten beim Individuum (private Spgiene) und bei der Gesamtheit (öffentliche ober soziale Spgiene) nach Möglichkeit vorzu-Ein alter Spruch fagt mit Recht, die Berhütung ift beffer als die Beilung. Das Wort Brophplage (Berhütung) ist somit ziemlich spnonym mit Spgiene. Ein alter Bahlspruch der Hygiene lautet bekanntlich: Mens sana in corpore sano (ein gesunder Geist wohnt in einem funden Körper). Da wir nun aber miffen, bag Seele und lebendes Wehirn eins und basselbe find, mußte es eigentlich heißen: ein gesundes Gehirn wohnt in einem gesunden übrigen Körper. Zwar stimmt die Sache insofern nicht, als oft ein fehr ungefundes Behirn in einem ftarken und gefunden übrigen Körper wohnen tann. Die Gefundheit beiber sollte somit geforbert werben. Das ift nun bie Runft, über die wir auf Grund der beiden ersten Teile uns hier auszusprechen haben. Im ersten Teil lernten wir das Seelenund Nervenleben, sein Organ und seine Entwicklung, im zweiten Teil seine krankhaften Störungen und deren Ursachen fennen. Unsere Aufgabe ist somit jest, die Mittel zur mög= lichsten Vermeidung der im zweiten Teil geschilderten übel zu besprechen. Die Aufgabe der Hygiene kann es nicht sein, den Arzt im Krankheitssalle zu ersehen oder gar den unvermeidlichen Tod abzuwenden; höchstens kann sie das Leben etwas verlängern, denn an der natürlichen Evolution der Art kann sie vorläusig nicht rütteln. Aber sie kann viel tun, um den Jammer und die Qual des Lebens zu lindern, um den Tod wieder als natürliches Ende der Evolution des Lebens des Individuums gestalten zu helsen und vor allem, um unsere so start von Abnormitäten und schlimmen Aus-wüchsen heimgesuchte Kasse zu verbessern.

Wir wollen die Hygiene des Nervenshstems in 4 Kapitel, wie folgt teilen:

- I. Allgemeines.
- II. Nervenhygiene der Zeugung oder der Bererbung.
- III. Rervenhygiene ber Entwicklung ober bes Kindes- alters (Pädagogik).

IV. Spezielle Nervenhygiene der Erwachsenen.

Einen leitenden Grundsatz möchte ich noch dem 3. Teil vorausstellen: Die öffentliche ober besser gesagt die soziale Hygiene soll überall der indisviduellen gegenüber maßgebendsein, sobald ein Konflikt entsteht; und est gibt deren viele. Somit geht auch die Hygiene der Nation vor derzenigen der Familie. Faßt man die Hygiene von diesem höheren sozialen Standpunkt aus, und es ist Pflicht es so zu tun, so kann und darf kein Widerspruch zwischen Hygiene und Ethik bestehen. Die Begriffe der sozialen Hygiene und der Ethik sallen sogar in einer idealen, zu erstrebenden Harmonie zussammen, mögen in den konkreten Fällen auch noch so viele Schwierigkeiten und Konflikte entstehen, die die Mängel unserer Sitten, Gesetze und Kenntnisse nach sich ziehen.

### IX. Rapitel.

## Allgemeines über die Pervenhygiene.

Die Nervenhygiene zerfällt in zwei Gruppen von Lebens= regeln: die negativen und die positiven. Zu den ersten ge= hört, was man vermeiden, zu den zweiten, was man tun soll.

1. Negatives. 3m 8. Kapitel haben wir die Ursachen ber Beistes- und Rervenkrankheiten besprochen. Diese Ursachen haben wir in erster Linie nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich will hier nicht wiederholen, was wir dort eingehend besprochen haben. Wir können eine einmal vorhandene erbliche Belastung nicht wegzaubern; wir können aber burch Bermeibung von Schädlichkeiten bie Entfaltung berfelben mehr ober weniger verhüten und durch positive Trainierung Gegenkräfte erwerben ober entwickeln. Bor allem aber können wir mit etwas Energie und mit Berachtung der Mode und bes Vorurteils ohne Schwierigkeit eine gewaltige Gruppe bon Schädlichkeiten, die Bergiftungen, bon uns fern halten. Hieraus ergibt sich als erste Regel der Nervenhygiene: "Mache dich nicht kunftlich krank und tote nicht kunftlich deine Mervenkräfte." Danach betrachten wir als erfte und fundamentale Bedingung für die Grhaltung der Gesundheit des Mervensphems die konsequent durchgeführte lebenslängliche Gnthaltung allen Genufgiften, in erfter Linie von allen narkotischen Giften und in allererfter Linie von sämtlichen alkoholischen Getranken. In dieser Forderung burfen wir keine Schwäche, keine Salbheit dulben. gehört zur sozialen Sygiene und zur hygienischen Pflicht eines jeden Menschen gegen sich selbst, gegen seine Familie, gegen ben Staat und gegen die Gesellschaft. Mag auch biefer ober jener Egoift, der sich fehr ftark fühlt und ber seinen Gaumen gerne mit Bier ober feinen Beinen fitelt. hundertmal erklären, es schade ihm ein sehr mäßiger Alkoholgenuß individuell nichts, so dürsen wir in Anbetracht des sozialen Unheils, das er durch sein Beispiel anrichtet, diese Entschuldigung nicht gelten lassen. Alle Menschen, welche angeblich mäßig Alkohol oder Opium oder dgl. genießen, sind nicht nur, wie v. Bunge so tressend sagte, die, wenn auch meist unbewußten, Verführer derjenigen, die unterliegen; sie sind sogar die einzige Quelle, wenn man will der "Eierstoch" des Alkoholismus und aller Vergistungsseuchen, welche die Entartung des Gehirnes und des Nervenschstens der Menschheit überhaupt nach sich ziehen. In der Tat läßt sich die Frage solgendermaßen resumieren:

"Beseitigt durch Zauberschlag heute sämtliche Alkoholiker, Morphinisten und anderen Opfer der Narkose, so werden dieselben nach wenigen Jahren durch neue wieder ersetztein; denn ihre Zahl wächst ja stetz, obwohl tausende dersselben täglich wegsterben. Wandelt dagegen sämtliche mäßig Trinkenden und mäßig sich sonst narkotisierenden in Totalenthaltsame um, so wird es bald keine Alkoholiker und überhaupt keine Narkotisierten mehr geben. Jeder tieser Bergistete sing mit einem mäßigen Genuß an; alle rekrutieren sich somit aus der Reihe der Mäßigen."

Alle Gründe, die man zu Gunsten des Gebrauches der Narkotika, speziell des Alkohols, anführt, sind Scheingründe und beruhen auf Sophismen. Man lasse mutig Likör, Wein und Bier beiseite und trinke Wasser, Milch oder Fruchtsäfte, meinetwegen auch etwas Tee oder Kassee, sofern der Schlaf dadurch nicht leidet, und man wird sich, seine Familie und seine Nachkommen vor dem Alkoholismus aller Grade und vor seinen Folgen schützen. Das Rezept ist furchtbar einsach und hat sich überall bewährt. In Kanada, Norwegen, Neuseeland, den Bereinigten Staaten, England 2c. gedeihen Millionen total Enthaltsamer vortrefslich. Bei uns fängt die Bewegung auch langsam an

Glüdauf den Einsichtigen, die sich derselben immer zahlreicher anschließen werden, je früher, desto besser! Das seige
und zaghaste Abwarten bringt nur neuen Schaden mit sich
und tausende von Familien geraten dadurch ins Berderben.
Wan vermeide soweit möglich, besonders bei Nervenleiden
narkotische Heilmittel, wie Opium, Morphium, Kolain,
Haschisch, Chloral, Trional, Sulsonal u. dgl. anzuwenden.
Wir warnen noch ganz besonders vor zwei drohenden neuen
Woden moderner Entartung: das Opiumrauchen und das
Athereinatmen.

Rur mit nüchternen narkosefreien Köpsen wird eine neue Generation imstande sein, in der Kultur weiter sort zu schreiten und vor allem die übrigen hygienischen Maßzegeln durchzusühren, die wir noch zu besprechen haben. Deßhalb stellen wir den Grundsatz der Enthaltsamkeit von allen Genußgisten obenan.

Leider sind besonders die Altoholtrinksitten in unserer Rultur berart eingewurzelt und von so mächtigen Vorurteilen und Belbinteressen unterstütt, bak allein ein organisierter Riesenkampf auf ber ganzen Erdoberfläche mit bieser sozialen Best fertig werden tann. Dieser Rampf muß zu gleicher Reit gegen alle Narkotika als Genukmittel geführt werden, weil alle einander fördern und sehr leicht, durch ihre besondere Anziehungskraft, zu Suchten und sozialen Gewohnheiten führen. Es ist baber jedem gefunden Menschen, Rind und Weib, wie Mann, der gesund bleiben und gesunde Nachkommen erzeugen will, sowie erst recht jedem irgendwie nervenkranken Menschen bringend zu empfehlen, sich irgend einer der bestehenden Totalenthaltsamkeits-Organisationen anzuschließen, wenigstens so lang noch die Trinkmode berrscht. Solche Organisationen verschaffen eine alkohol- und überhaupt narkosefreie Geselligkeit, sowie bezügliche Berbindungen; fie besitzen entsprechende Lokale, auch alkoholfreie Restaurants und bieten bem Schwachen Stute und Schut

gegen die überall verbreitete Berführung.\*) Solchen organisierten Armeen enthaltsamer Menschen sind die Siege der genannten sozialen Bewegung in nordischen Ländern, sowie in den angelsächsischen Gebieten unbedingt zuzuschreiben. Jener Bewegung verdankt die Hygiene des Gehirns und des

<sup>\*)</sup> Als solche Organisationen sind in deutschsprechenden Ländern zu ermähnen: in erster Linie die tonsequenteste von allen, der Guttemplerorden, der den sozialen Rampf gegen ben Altoholgenuß am energischsten durchführt (Drgan: Der Deutsche Guttempler, Eppendorfermeg 265/67, Hamburg; Der Schweizer Guttempler; Lehrer Zehnder, Birmenftorf, Aar-Ferner der Alkoholgegnerbund, der weniger bindend ift (Organ: Internationale Monatsschrift zur Bekampfung ber Trinklitten, Berlag von F. Reinhardt, St. Albanvorstadt 15, Basel: Die Abstinenz. Stralsunderstraße 68/II. Berlin N 28: Die Freiheit, Postfach 4108, Bafel). Im weiteren ber Berein der Abstinenten in Wien (Organ: Der Abstinent, II Nordbahnstraße 30, Bien). Dazu tommen noch religiöse Bereine, wie das Blaue Kreuz (protestantisch-orthodox), die katholische Abstinenzliga und Fachvereine, wie die Bereine enthaltsamer Lehrer, Arzte, Gisenbahner, Raufleute, (Raufmännische Abstinenzblätter, Max Warming, Emilienstraße 21, Hamburg 19), Arbeiter (Der Correspondent für abstinente Arbeiter, Dr. Otto Juliusburger, Schlachtensee bei Berlin) 2c. Besonders wichtig sind die akademischen Abstinenzvereine an Mittelschulen und Sochschulen; in Deutschland ber Berein abstinenter Studenten und die "Germania". Abstinentenbund beutscher Schulen (Organ: "Die Abstinenz"), in der Schweiz die "Libertas" an den Hochschulen und die "Helvetia" an den Mittelschulen (Organ: Korrespondenzblatt für ftudierende Abstinenten, Expedition Beltweg 66, Bürich V). Man sieht, es fehlt an Organisationen nicht für alle Rlassen und Berufe. Es gibt auch abstinente Frauenbunde in Deutschland und ber Schweiz, und die Kinder konnen sich ben Kindertempeln bes Guttemplerorbens ober bem hoffnungsbunde bes Blauen Rreuzes anschließen.

ganzen Rervenspstems unendlich viel mehr tatfächliche Fortschreitte als allen bisberigen guten Ratschlägen, Lehren, Phrasen und Deklamationen, benn sie bekämpft bas fibel in seiner tiefsten Burgel. Es ift jedoch hier nicht ber Ort, auf die Details des Rampfes gegen den Altohol einzugeben. Ber fich für benfelben ernstlich interessiert, moge bie bezüglichen Reitschriften abonnieren, die antialkoholischen Schriften ber zentralen Schriftenversanbstelle ber Alfohol= gegner (Schriftstelle des Altoholgegnerbundes, Bostfach 4108 Basel) sich anschaffen und an den periodischen Antialkohol= kongressen teilnehmen. Ich erwähne noch besonders das vorzügliche und inhaltreiche Buch von Dr. Matti Sele= nius: "Die Alfoholfrage", Jena 1903 bei Guftav Fischer, "Die Tatsachen über den Alkohol". sowie Soppe: Berlin NW 7, S. Calvarn.

Daß man sich vor weiteren Nervengisten, wie Blei, Kohlenorydgas 2c. schützen soll und auch den Tabak am besten vermeidet ist selbstverständlich. Ebenso, daß man im Berbrauch von Tee und Kaffee, sowie im Essen und Trinken Maß halten soll.

Was die übrigen Ursachen betrifft, die zu bekämpfen sind, verweise ich auf das 8. Kapitel, um Wiederholungen zu vermeiden. Wir gehen nun auf die allgemein positiven higienischen Berhaltungsmaßregeln über.

<sup>2.</sup> Postitives. Trainierungs = ober Abungs = gesey. Wir sahen schon, daß sowohl die Substanz des Nervs und des Muskels als auch ihre Leistungsfähigkeit durch übung gestärkt und durch Untätigkeit geschwächt wird, daß serner die Fertigkeit und Geschicklichkeit in der Ausführung kömplizierter Tätigkeiten ebenfalls durch häusige Wiederholung derselben verbessert wird. Diese Tatsache ist ganz allgemein und kann als übungsgeset der gesamten

Muskels und Nerventätigkeit aufgestellt werden: Stärkung und Bermehrung durch übung; Schwächung und Berkümmerung durch Inaktivität.

Es springt in die Augen, daß bas übungsgeset in einem gemiffen relativen Gegensat jum Bererbungsgeset fteht. Die vererbten Energien liegen als übertragungen durch das Keimplasma der Ahnen vor, während das Abungegeset, das Gefet des individuell Erworbenen barstellt. Es ift aber ein Grundfehler, beide Gesetze berart in absolutem Gegensatz zu bringen, daß man jede einzelne unserer Beistes- oder Nervenfähigkeiten als "entweder ererbt oder erworben" ansieht. Bielmehr ist eine jede immer beides zugleich, insofern teine Fähigfeit erworben werden tann, zu der eine gemisse Anlage nicht gegeben ift, und die beste Anlage verkummert, wenn ihre Entwicklung durch übung unterbleibt. Man fann baber behaupten, daß unsere individuelle Ausbildung in der Entwicklung unserer guten und der Unterdrückung unserer schlechten Anlagen burch übung, mit dem Endzweck ber Gestaltung einer harmonischen Berlönlichkeit ihre Hauptaufaabe zu suchen hat. Das aehört zugleich zur richtigen Nervenhygiene. Siebei barf man nicht vergessen, daß der Ausdruck Ubung durchaus nicht auf bie Muskelübung und auf die technischen Fertigkeiten beschränkt gedacht ift, sondern im weiten Sinne die übung fämtlicher Geistes- und Nerventätigkeiten bedeutet. Man übt fich im Seben, im Boren, im Bahrnehmen, im Denken, in Abstraktionen, im feinen ethischen und afthetischen Empfinden, im Ertragen von Ralte ober Barme, und in ber Durchführung von Willensentschlüssen, leider auch im Lügen, im Fluchen, Gelbspiel, in sexuellen Erzessen, oder im Faullenzen, genau wie im Radfahren, Fechten, Rochen ober Feilen. Im Licht ber mnemischen Erscheinungen (siehe Rap. V b.) gewinnt aber bas übungsgeset einen erhöhten Bert. Es bedeutet eine verstärkte, vielseitigere Engraphie,

bie als solche, nicht nur das Individuum in seiner Leistungsfähigkeit erhöht, sondern noch, wenn auch minimal, für viel spätere Nachkommen, in latenter Stille, an spätere Ekphorien baut.

Die richtige übung besteht in der regelrechten Trainierung, bei welcher alle ploglichen überanftrengungen und Bravourstude vermieben werben. Man gewinnt langfam aber tonsequent an Abung und Rraft, badurch, daß man mit großer Ausdauer täglich, oder wenigstens häufig wiederholt, und jedesmal etwas mehr leiftet als vorher. Es gibt hier einen grundsätlichen Unterschied zwischen Mustel und Rervengewebe. Durch ftanbige, machfende Tätig= feit verstärkt und vergrößert sich der Muskel ziemlich rafch. Aber er verliert auch rasch seinen Gewinn durch längere Ruhe und Untätigkeit: ber Erfolg ber Trainierung verliert sich wieder. Bas dagegen das Gehirn und überhaupt die Nervenzentren einmal gründlich eingeübt haben, bleibt der Sauptsache nach erhalten, fo lange sich ihr Gewebe gesund erhält. So bleibt eine Renntnis, bleiben feinere Gefühle und technische Fertigkeiten selbst bann im ganzen erhalten, wenn man jahrelang mit der Abung ausgesett hat. Auch wenn man glaubt sie vergessen zu haben, genügt eine sehr turze Wiedereinübung um das früher Gewußte und Gekonnte wieder zu können und zu wissen. Das Neuron besitt somit eine fumulative Erwerbs- und Aufbewahrungsfähigkeit, die dem Muskel nur recht wenig zukommt. Auch die Darm- und Gefäßnerben find einzuüben.

Bur Gesundheitserhaltung, zur starken Entwicklung bes Nervenlebens, gehört also eine ständige übung und Weiterentwicklung desselben, und zwar während des ganzen Lebens, von der Geburt bis zum Tode. Es ist falsch, zu glauben, daß nur in der Jugend gelernt werden müsse; man hat nie ausgelernt. Das Lernen oder die Einübung neuer Nerventätigkeiten gehört zur Grundlage einer gesunden

Nervenhygiene, zur Unterhaltung der Nervenkraft und der Elastizität der Nerventätigkeit. Wer nicht beständig lernt und übt, verliert nicht nur an Krast, sondern riskiert mechanisch, automatisch, steif und ungelenk zu werden, in eine marottenhaste Routine zu versallen, aus deren tief gegrabenem und ewig gleichem Geleise er dann immer schwerer heraus zu reißen sein wird. Die schönsten erdlichen Anlagen, die besten Hirnkräste verkümmern in der Untätigkeit oder auch in der einseitig wiederholten Tätigkeit, die niemals neue Bahnen einübt. Es sind beim übungsgeset besonders folgende Punkte zu beobachten:

Wenn auch übung den Meister macht, so gilt dies nicht von der überanstrengung bis zur Erschöpfung. Nervensustem braucht unbedingt ben Wiederaufbau seiner Substang nach erfolgter starter Tätigkeit, und zu biesem Wiederaufbau find erstens genügende Ernährung durch Speisen, mittelft des Blutes, zweitens hinreichende Rubepausen der Neuronen erforderlich. Es ist hier nicht der Blat, die Hapiene der Verdauung, des Blutfreislaufes und der Körperernährung überhaupt zu besprechen. weise unter anderem auf die Bücher der "Bibliothet der Gefundheitspflege", Berlag von E. S. Morit-Stuttgart, und bemerke nur, daß bas blutreiche Gehirn für feine Gedanken-, Gefühls- und Willensarbeit richtig ernährt sein will. Dies vergißt man viel zu viel, besonders die Anhänger dualisti= scher Anschauungen, welche eine körperlose Seele annehmen, bie das Fleisch bezwingen, und durch weiß Gott welche asketischen Ubungen ihre Kraft aus bem Nichts schöpfen soll. Mystisch dualistische Weltanschauungen haben dadurch schwer gegen die Spgiene gefündigt, daß sie die geistige Arbeit als etwas außerhalb der körperlichen Kunktionen stehendes betrachtet und gemeint haben, man könne burch Fasten und Rafteiungen ben Beift stärken und ben Rörper bezwingen. Daran ift freilich etwas richtiges, jedoch nur Forel, Ongiene ber Rerven. 2. Auflage. 14

in dem Sinne, daß der Mensch sich vielsach überißt, sich vor allem übertrinkt und sich sexuell übermäßig betätigt, sodaß dann ein bischen Fasten bei Wasserdiät ausgezeichnet tut, besonders bei Wohlgenährten und Gichtigen, und, daß die sexuelle Enthaltsamkeit viel gesünder ist als der Exzeß. Dagegen schadet die Askese ungemein, wenn sie zur Schlafslosischt, zu einer chronischen Unterernährung und einer unnatürlichen Lebensweise führt; sie endigt dann mit Erschöpfung, mit Nervenstörungen aller Art und nicht selten mit Geisteskrankheit. Die richtige Ernährung soll eine mäßige, aber eine genügende sein, Extreme und Exzesse

Dier muffen wir einem häufigen Einwand begegnen. Wenn wir forperliche Anstrengungen, technische Fertigfeiten, Rabfahren und sonstigen Sport warm empfehlen, tommt man uns mit den Schreckgespenstern der Bergerweiterung und anderer erworbener Gebrechen, welche sich gewisse Sportisten (Rabfahrer, Wettläufer u. bgl.) durch ihre Barforceleistungen zuziehen. Diese schlimmen Wirtungen solcher oft ins Wahnsinnige übertriebener Mustelanstreng= ungen kommen in erster Linie daber, daß das Ubungsgesetz völlig übertreten und verkannt wird. An Stelle einer langsamen und vorsichtigen Trainierung, welche jedesmal den Geweben Erholung, Ruhe und Wiederaufbau aewährt, werden in furzer Zeit wahnsinnige überanstreng= ungen gemacht, und überhaupt dem menschlichen Körper übermenschliche Leiftungen ohne genügende Borbereitung zugemutet. Trainiert man sich wie z. B. Fritjof Ransen, so passiert das nicht; man barf nicht außer Atem kommen und sein Berg in stürmische Bewegung geraten lassen. Ferner aber genießen folche Leute vielfach zwischen ihren Leift= ungen oder nachher mäßige und übermäßige Dosen Alfohol. welche zur Entartung der Herzmuskel und zur Bergerweiterung führen, refp. disponieren. Der von Geburt an ganz alkoholfreie Mensch (Abstinenter) wird, selbst wenn er schwach ist, nicht sobald eine Herzversettung und Erweiterung bekommen, wenn er einigermaßen vorsichtig und vernünftig sich trainiert.

## Schlaf.

Die Ernährung des Nervenspstems allein genügt also nicht, wenn eine ständige Anspannung der Neuronen dieselben ichlieglich in einem Erschöpfungezustand unterhalt, ber so hochgradig werden kann, daß man ihn sogar (Hobge und andere) unter dem Mifrostop an den Ganglienzellen nachweisen konnte. Es muß ihnen die Beit gegeben werben, burch die nötige Ruhe mittelst bes Blutes sich wieder auf-Rückenmark und Ganglien finden biese Gelegenzubauen. heit bei einfachem Sigen ober Liegen: bas Denkorgan jedoch, bas Gehirn, braucht hiezu den Schlaf, b. h. die Diffoziation ber fonzentrierten Aufmertfamteitstätigfeit ber gusammenarbeitenden hirnneuronen. Die Wichtigkeit des Schlafes als Gehirnruhe ist vielfach verkannt worden. Man braucht umsomehr Schlaf, je mehr man geistig arbeitet. Aber auch eine start angestrengte Arbeit der Körpermuskeln bei der sogenannten forperlichen Tätigkeit (Geben, Reiten, Erdarbeiten, Fabrifarbeiten u. dgl.) bedeutet eine Großhirnarbeit und erfordert Schlaf. Der Schlaf ist allerdings ungleichwertig. Biele Leute meinen, fie schlafen nicht, weil ihr Schlaf leicht ift und weil fein totaler Bruch zwischen ben Traumfetten und der Rette des Bachbewußtseins vor-Der genannte totale Bruch wird durch eine handen ist. vollständige Amnesie (Bergessen) bekundet, und wenn wir aus ber Schlafzeit gar nichts mehr wissen, sagen wir, wir haben sehr gut geschlafen. Dennoch gibt es Formen bes leichten Schlafes, welche mehr ausruhen als gewisse Formen bes scheinbar tiefen Schlafes, wenn nämlich im letteren Alpbrücken, starke Traume ober gar Schlaswandel (Somnambulismus) stattfindet. Es gibt Nachtwandler, welche im Schlaf felbst schwere Hausarbeiten verrichten. 3mar haben fie beim Erwachen bas Gefühl, fest geschlafen zu haben; bennoch find fie übermübet, erschöpft, gerabert. Der Schlaf kann durch die hypnotische Suggestion lokalisiert werden. Es ichläft bann nur ein fleiner Teil ber hirntätigfeit, während ber übrige Teil wacht und ber Mensch baber ganz wach zu sein glaubt. Umgekehrt aber kann man im tiefen Schlaf eine ganz lokale Tätigkeitskette mach erhalten. gelang es mir, als Direktor ber Frrenanstalt in Burich, bei gewiffen Wartpersonen einen tiefen, erquidenben Schlaf auftande zu bringen und bennoch bieselben berart einzuüben. baß sie auf bestimmte gefährliche Sandlungen von Geistesfranten achteten und fofort erwachten, wenn der betreffende Rrante 3. B. einen Selbstmordversuch ober sonft etwas Ungehöriges begann. Gine Mutter ichläft rubig fort beim ärgsten Schnarchen ihres Ehemannes, macht aber beim leisesten Winseln ihres Säuglings auf. Durch Suggestion machte ich eine Berson längere Zeit unfähig ein ihr wohlbekanntes Wort in Gesprächen zu finden; das bebeutet eine gang umschriebene Dissoziation (umschriebener Schlaf). Aus biesen wenigen Andeutungen geht schon hervor, daß es nicht möglich ift, eine absolute Regel für die Quantität Schlaf anzugeben, die jeder Mensch braucht. Wenn wir bemnach als Durchschnitt beim Erwachsenen mindestens 7 bis 8 Stunden forbern, fo foll dies nicht eine absolute Regel Manche ältere Leute, die fehr regelmäßig leben und wenig benten, tommen oft gang gut mit 6 ober 5 Stunden, sogar manchmal mit weniger aus, weil ihr Wachzustand von vielen Ruhezeiten unterbrochen wird, die vielfach ben halben Wert des Schlafes haben. Umgekehrt tut man oft aut, nach fehr ftarten Anstrengungen bes ganzen Nerbeninstems, die gesette Erschöpfung durch nachträgliches längeres Schlafen wieder auszugleichen.

Es ist für die Hygiene von hoher Bedeutung, sich auch im Schlafen zu trainieren, b. h. fich baran zu gewöhnen, ju jeber Beit schlafen zu konnen und nicht an bestimmte Stunden und Lagen gebunden zu fein. Durch Berweichlichung erschwert man ben Schlaf. Derjenige leistet am meiften, ber zu jeder Beit, auf jedem Brett, in jedem Bagen 3. Rlaffe, auf jedem Stuhl einzuschlafen imstande ift, wenn er gerade Zeit dazu hat. Man verdirbt sich ben Schlaf am meisten baburch, daß man die Abendzeit gur größten geistigen Anstrengung und Arbeit migbraucht ober sich gar mit fünftlichen Mitteln, mit Tee ober Raffee in großen Dosen, gewaltsam mach erhält. Die auf diese Beise erzwungene hirntätigkeit ist im höchsten Grade ungefund. Am allerschlimmsten jedoch ist es bann, ben Schlaf mit narkotischen Mitteln wieder zu befördern. Der auf folche Beise erzeugte Schlaf beruht auf Lähmung durch Vergiftung und vertreibt allmählich ben natürlichen Schlaf, indem bas Gehirn zugleich chronisch vergiftet und auf kunstliche Silfe beim Schlafen trainiert wird. Wer sich 3. B. an Opium und Morphium gewöhnt, wird allmählich vollständig schlaflos, b. h. kann ohne diese Mittel nicht mehr schlafen. natürliche harmonische Lebensweise ist die beste Art, Schlaflosiafeit zu vermeiden und hypnotische Suggestion bas beste Mittel, etwaige eingetretene Störungen bes Schlafes allmählich zu beseitigen und ben normalen Schlaf wieder zu erzielen, den man aber bann nicht wieder durch unzweckmäßige Lebensweise gefährden barf.

Die Grundbedingungen eines gesunden hirn- und Nervenlebens sind somit, neben einer normalen erblichen Anlage und der Bermeidung von Bergiftungen, besonders von chronischen Bergiftungen, eine ständige übung, eine gute Ernährung und der nötige Schlaf. An diesen Pfeilern der Nervenhygiene darf nicht gerüttelt werden; einzelne kurze Sünden dawider können von gesunden Menschen ertragen

werden; wenn man aber dauernd eine jener Regeln verletzt, bezahlt man es mit einem Teil wenigstens seiner Nervensesundheit. Immerhin spielt auch hier die erbliche Beranlagung eine ungeheure Rolle, und während kräftige, normale Wenschen relativ viel Beeinträchtigungen des übungsegeses, des Schlases und der Ernährung ertragen, erliegen die psychopathisch Beranlagten oft schon sehr geringen übertretungen.

8. Harmonie und Wahl. Wir haben in den vier erften Raviteln die Mannigfaltigfeit ber Nerventätigfeiten tennen gelernt. Wenn ein Mensch ausschließlich eine bestimmte Tätigfeit, g. B. eine bestimmte Mustelbewegung einübt, so wird ber betreffende Mustel allerdings fehr ftart und ebenfalls die entsprechende Neuronenbahn. mag aber alles übrige verkummern. Das gleiche gilt von einem Menschen, bessen ganges Leben barin aufgeht, einen bestimmten Gebankengang, ein bestimmtes Gefühl, ober eine bestimmte Gewohnheit zu Tobe zu reiten. Es gibt Menschen, welche auf diese Weise, ohne geistig frank zu sein, sozusagen Monomanen werden. So ein Schachspieler, beffen ganges Dasein vom Schachspiel ausgefüllt wird, eine Mutter, beren Gefühl für ein einziges Rind alle andern Gefühle berart übermuchert, daß es zu einer höchst schädlichen, zu ben größten Torheiten führenden Affenliebe ausartet; fo wiederum ein Mann, der mit aller Gewalt durch eine vermeintliche Detailerfindung reich werden will und der sich, oft bazu vergebens, in diesem Bemühen aufreibt. Alle diese einseitigen übungen geben mit einer Berkummerung ber übrigen Behirntätigfeiten einher. Selten führen fie zu irgend etwas Ersprieglichem, mit Ausnahme der Einübungen in nütlichen Spezialfächern (siebe weiter unten). Bu einer guten Spgiene des Nervenspstems gehört somit die harmonische übung aller Gebiete des Rervenlebens: der konkreten

Sinneswahrnehmung, aller Muskeltätigkeiten, bes Intellektes, bes Gefühles, bes Willens, aber auch ber Phantasie, ber kombinatorischen Anlage, welche neue Bahnen für die Gehirntätigkeit eröffnet.

hier wird man mir einwenden, daß die heutige ungeheure Spezialisierung bes Wissens einer so harmonischen Entwicklung des Menichen birekt entgegen wirkt. In ber Theorie klinge die Forderung recht schön, man solle das Gehirn und den übrigen Körper in allen hinsichten harmonisch entwickeln, aber bamit tomme man auf feinen grunen Aweig: man erwerbe nicht die nötige Fertigkeit in speziali= sierten Gebieten. Unser modernes Ideal scheint in der Tat in vielen Köpfen die Fachsimpelei geworden zu sein und bie Leute, welche die Rultur so verstehen, merken nicht, wie blind ihre Einseitigkeit sie macht und wie schwer sie badurch werden zu leiden haben. Bir verkennen feineswegs die Notwendigkeit der Arbeitsteilung und infolgebessen der einseitigen Ausbildung in gewissen Fächern. Es ist aber ein kolossaler Fehler, dieselbe schon in der Jugend zu beginnen, und, von der Bichtigkeit der Details eines Kaches hypnotisiert, die harmonische Entwicklung des Gehirns zu vernachlässigen. Ohne die lettere verkummert das Ganze, und wenn das Ganze verfümmert, fommt auch der einzelne Teil zu Schaben. Das Urteil leidet gleichfalls schwer barunter, indem ber Mensch sein Sach überschätt, bie Bebeutung der anderen verkennt, und dadurch alles einseitig und falsch ansieht. Wer von frühester Jugend barauf ausgeht, nur einen Bunkt seiner Hirntätigkeit einzuüben und alles andere verkummern läßt, ristiert ganz einfach, an konstitutioneller Geistesabnormität, an Berrücktbeit. Schwachsinn, ober forverlichem Siechtum (Tuberkulose ober bgl.) zu Grunde zu gehen. Als allgemeine Regel stelle ich baber turz und bündig die folgende hin:

Harmonische Ausbildung aller Nerven- und Geistestätig-

teiten mahrend bes gangen Lebens, um die gesamte Daschinerie, von den bochften Abstraktionen bis zur gröbsten Mustelarbeit, gefund, sowie arbeits- und urteilsfähig zu erhalten. Daneben foll man bann allerbings fich minbestens in einem Sach grundliche Renntnisse und Fertigkeiten erwerben, um es gang zu beherrichen und zu seinem Lebensberuf machen zu konnen. Wenn man bei normaler Gefundheit und Bermeidung aller Rarkofen konfequent bem Abungegeset nachlebt, laffen sich biese beiben Biele vortrefflich nebeneinander verfolgen. Durch die allgemein harmonische Ausbildung erwirbt ober erhält man sich Bohlbefinden, Clastizität, einen weiteren Sorizont, sowie ein aefundes Urteilsvermögen, verbunden mit normalen Befühlen und Entschlußfähigkeit. Durch die Spezialifierung in einem ober mehreren Gebieten (in mehreren, wenn man bie Rraft und die Fähigkeiten dazu befitt), lernt man die Schwierigkeiten und die Bertiefung würdigen, überwindet erstere und vermeidet es, durch oberflächliche und vorschnelle Berallgemeinerungen in einen seichten Dilettantismus zu ver-Man lernt begreifen, daß in allen Zweigen bes fallen. Bissens ein Fortschritt nur burch tiefes Eindringen in Die Sache möglich ist; man wird bescheibener und lernt andere Willensgebiete, in benen man nicht genügend zu Saufe ist, wenigstens schäten und achten, weil man einerseits, aus beren Rusammenhang mit bem Ganzen, ihre Bichtigkeit erkennt, und andererseits aus ben Schwierigkeiten, benen man im eigenen Spezialfach begegnet, biejenigen ber anbern Man vermeidet also zugleich die zwei würdigen lernt. größten Rlippen geistiger Entwicklung: bie allgemeine Berflachung und die Kachsimbelei. Wenn wir hier von Sarmonie sprechen, so mussen wir nochmals die große Wichtigfeit bes Gefühlslebens und bes Willens betonen. Mas nütt es, sich eine Masse Renntnisse anzueignen, wenn bas Gemut babei verborrt ober wenn man fie nicht verwertet?

Das Bemühen den höheren ethischen Forderungen gerecht zu werhen, unsere Pflichten gegen die Mitmenschen zu erfüllen, das Solidaritätsgefühl auszubilden, weiterhin der Kultus der Ibeale und die Erziehung zur Konsequenz, zur Ausdauer, zur Durchsührung von Entschlüssen, selbst durch Jahre hindurch, bilden den Menschencharakter während des ganzen Lebens und haben sogar für sich allein mehr individuellen Wert, als eine einseitige enzyklopädische Vielwisserei.

Man muß folglich seine Muskeln, seine Sinne, sein Denken, sein Gefühl, seine Phantasie und seinen Willen üben und zwar in allen Richtungen, in und neben seiner Spezialität oder seinem Lebensberuf.

Es muß ferner bas übungsgeset in Ginklang mit ben ererbten Anlagen gebracht werden. Gewiß fann man durch Ronsequenz und Geduld einen unmusikalischen Menschen Klavierklimpern lehren und aus einem geborenen Künftler einen Bankier machen. Aber so bekommt man bekanntlich mit vieler Mühe schlechte Bankiers und schlechte Musikanten. Die größte Torheit, welche die Eltern begehen, ift, ihre Rinder zu Berufen zwingen, für welche fie keine Anlage haben. Das, was wir vorhin unter "2" fagten, gibt uns jedoch ben Schlüssel zum richtigen Borgeben. Die harmonische Entwicklung des Gehirns erfordert freilich die Einübung folder Fähigfeiten, für welche man teine besondere Anlage und fein Talent hat, dies ist auch fehr gut, benn man barf teine Seite bes Rervenlebens verfummern laffen. Dies gilt aber nicht von der Spezialisierung. gelenkiger Mensch soll turnen, schwimmen, Beloziped fahren lernen, nicht aber Turnlehrer, Wettschwimmer ober bgl. werben. Ein unmusikalischer Mensch mag die Roten lernen, meinetwegen auch ein bischen klimpern und zu singen probieren, aber er foll nachher die andern mit feinen Runften in Rube laffen, bagegen muß er bann feine guten erblichen Anlagen spezialistisch ausbilden, um darin etwas Tüchtiges zu leiften. Wenn man, wie oben gefagt, verfährt, wird die beständige Fühlung amischen der allgemeinen Ausbildung und der Fachvertiefung den geistigen Horizont er= weitern, selbst beim schlichten Arbeiter, und tüchtige Rom= binationen zeitigen, welche bem Beiste immer wieber neue Bahnen eröffnen werben; man wird fein ganges Leben lang sich weiter ausbilden. Selbstverständlich find die einzelnen Begabungen außerorbentlich verschieben. Ber über= haupt nicht begabt ist, soll sich hüten, mit Gewalt und burch Eitelkeit getrieben, für ihn unerreichbare Bebiete erobern zu wollen. Es gibt viele gefunde und schlichte Lebensberufe, welche einer geringeren ober mittleren Begabung volle Befriedigung gewähren, wenn man dabei beständig fortzuschreiten sich bemüht. Ich nenne die Landwirtschaft und die einfachsten Brofessionen. Aber gerade in diesen Berufen ist es außerorbentlich notwendig, seine freie Zeit mit fortgesetter harmonischer Beiterbildung auszufüllen, während leider die meisten Menschen dieselbe mit Nichtstun und mit roben bloben Bergnügungen vergeuden. Bie viel könnten 2. B. die Bauern an Winterabenden und Sonntagen für ihre Ausbildung tun und wieviel könnte badurch ber Bauernstand an Freude, Lebensgenuß und geistiger Sobe gewinnen! Wie viel konnten umgekehrt Proletarier ber Reder, der Nähmaschine oder bes Ladens burch Solzhaden ober sonstige einfache, nütliche Muskelarbeit, durch Gartnerei und Naturbeobachtung an forperlicher Gesundheit und sogar (man mag barüber gewichtig ben Ropf schütteln ober nicht) an geistigem Horizont gewinnen. In dieser Beziehung ist die Art und Beise, wie die Sonntagsruhe verstanden wird, eine vielfach grundverkehrte, weil die Berhältnisse sich seit Christus' Zeiten vollständig geändert haben. Es ist geradezu lächerlich, daß an manchen Orten religiöse Engherzigkeit und Bigotterie in biefer hinficht fo unbernünstige, vielsach thrannische Vorschriften macht, wie z. B. bas Berbot von Landarbeit, Holzhacen u. dgl. Das reine Nichtstun und erst recht die üblichen Aneipereien bilden eine geradezu unmoralische und unhygienische Sonntagsruhe. Während der Bauer, der Schmied, der Postbote seinen Sonntag gewiß am vorteilhaftesten mit Lektüre und geistiger Ausbildung verbringt, wird der Rommis, der Schreiber, die Näherin durch Muskelanstrengung am Sonntag die beste und gesündeste Erholung sinden und wären für dieselben Holzsägen, Land- oder Gartenarbeit eine Wohltat.

Mehr noch! Die Abwechslung in der Tätigkeit gestattet gewisse scheindare Arbeitserzesse, weil so gewisse Neuronenstompleze ruhen, während andere arbeiten. Und außerdem werden durch diese Abwechslung die Clastizität des Gehirns und seine Anpassungsfähigkeit trainiert. Man lernt sozusagen rasch den "Schalter" zwischen einer Tätigkeit und der anderen zu schließen oder zu öfsnen. Man wird dadurch freier im wahren und tiesen Sinn des Wortes.

4. **Latürlich und künstlich**. Es wird heutzutage ein merkwürdiger Mißbrauch mit den Ausdrücken Natur, natürlich und natürliche Lebensweise getrieben. Jeder schwätz barüber und keiner weiß eigentlich, was er darunter verstehen soll. Der Gegensatzwischen natürlich und künstlich ist durchaus relativ, und die meisten Menschen verstehen unter natürlich nur daszenige, was ihr Borurteil und ihre Koutine ihnen als solches eingibt. In Wirklichkeit ist alles, was die menschliche Kunst geschaffen hat, ebenso natürlich, als jedes andere Naturprodukt, da der Mensch ein Teil der Natur ist und seine Produkte nur die Erzeugnisse sensüns natürlichen Geistes, d. h. seines Gehirns sind. Die Hygiene soll daher Kunst, Wissenschaft und ihre Erzeugnisse keineswegs als unnatürlich verschmähen, dagegen sich klar darüber werden,

welche unter ihnen einer gesunden normalen Entwicklung unserer Rulturraffen forberlich, welche bagegen ihr schablich Man behauptet oft, ber Mensch burfe nicht in bas Walten der Natur hineinpfuschen u. dal. m. Diese Worte find aweideutig und erfordern hier eine genque Anglyse. benn bie Bluten, die unsere moderne, sogenannte "Naturheilfunde" treibt, find berart, daß sie gebieterisch dazu auffordern. Sowohl an den Schimpfereien sogenannter Raturärzte über bie medizinische Wissenschaft, wie an bem Stokseufzer "Rückfehr zur Ratur" ist soviel richtig, daß die Fortschritte einzelner Bissenszweige in den medizinischen Fatultäten, ben meiften Sanatorien, wie überhaupt bei ben wissenschaftlich gebilbeten Arzten einen verhängnisvollen Errtum ausgebilbet haben, ber aber nicht ber Biffenschaft, sondern der menschlichen Schwäche juguschreiben ift. Bahrend bie reine Biffenschaft immermährend forscht und zweifelt. während jede ihrer Entdeckungen neue Fragen entstehen läßt, erfordert die medizinische Kunft ein sofortiges Sandeln. gleichgültig, ob man wisse ober nicht wisse. Der Kranke will geheilt und außerdem will er meistens getäuscht werden. Diese Sache ift alt wie die Welt, und nahe, ja leider äußerst nahe liegt nun die Antwort vonseiten des Beilfünstlers: also, "sei betrogen", du wirst zufrieden sein und wir werden unseren Borteil dabei finden. Ja, selbst der allerehrlichste Arzt kann bekanntlich unmöglich immer und überall mit der reinen Bahrheit durchkommen; die reine Menschlichkeit sogar erforbert von ihm häufig fromme Lügen. Die Folge dieser Tatsache ist die, daß bei der häufigen ungeheuren Kompliziertheit der Krankheitserscheinungen und der Schwierigkeiten, die ihre Deutung und infolgebeffen die Erkennung der Krankbeit, die Boraussage der Beilaussichten und die Wahl der Beilmethoben bereiten, der Arzt sich unwillfürlich baran gewöhnt, basjenige, mas er nicht weiß, burch kleine, bogmatische Annahmen und Abkommen mit

seinem Gewissen zu erganzen, womit er selbst in bas Grundübel der Kurpfuscherei, in den Schwindel zu verfallen in steter Gefahr sich befindet. Und ba sind gerade diejenigen Rurmethoden am bequemften, deren Birkfamkeit oder Unwirksamkeit sich nicht wissenschaftlich feststellen läßt. runter spielen die demischen Ginwirfungen auf die Lebensprozesse, vor allem alle chemiatrischen Medikamente Apotheke die Hauptrolle, weil man absolut nicht wissen kann, wie sie auf die noch ganglich unbekannte Chemie des Lebens Man sieht nur bestimmte auffallende mittelbare wirken. ober unmittelbare Wirkungen, welche den Kranken fehr imponieren, übersieht und migbersteht aber alle möglichen tückisch schleichenden, verdeckten Nebenwirkungen, welche vielfach erst nach langer Zeit zutage treten, und oft überhaupt gar nicht als solche erkannt werben. Man schreibt ferner allen möglichen sogenannten Beilmitteln Wirkungen zu. welche rein nur der Suggestion, d. h. der gläubigen Borstellung bes Kranken und ihrem Einfluß auf bas Behirn und durch dasselbe auf den übrigen Körper zu verdanken find. Diesen schweren Mängeln der Meditamente (ber Beilmittel der Apotheke) gang ähnlich, immerhin ohne die giftige Wirkung vieler ber letteren, sind diejenigen aller möglichen und unmöglichen sogenannten physitalischen Seilmittel, wie Glektrigität, Bafferheilmethobe, Babekuren Wie all das Zeug wirken foll, darüber weiß u. dal. m. eigentlich kein Mensch etwas Positives; umsomehr Phrasen und schwülstige scheinwissenschaftliche Abhandlungen werden darüber, oft in rein gewinnsüchtiger Absicht ins Publikum geworfen und verfehlen ihre Wirkung auf die gläubige Masse nicht. Auch bei diesen Kurverfahren spielt die Suggestion eine Sauptrolle, mahrend allerdings baneben eine gefunde Muskeltätigkeit, aute Luft und Nahrung, sowie ein veränderter Stoffwechsel hier vielfach zu gunftigen Wirfungen verhelfen. Das Amufante bei ber gangen Geschichte ift,

baß jeder Heilkunstler für sich die "Natur" in Anspruch nimmt. Jeder will für sich die allein richtige Naturheilmethode besitzen; was aber Natur ist, weiß er so wenig, wie der andere, weil die Sache eben gar nicht so einsach ist, wie sie erscheint. Fast alle die genannten Heilsaktoren, sofern deren Wirkung objektiv begründet ist, können in der Regel ohne kostspielige Kuren auf dem freien Lande billig gefunden, und die Badesalze der Heilquellen könnten billig sast jedem Brunnenwasser zugesetzt werden.

In der Tat ist mit den Worten "Natur" und "natürlich" blutwenig anzusangen. Es stünde viel besser mit der Medizin, wenn die Kranken wie die Arzte gegen sich selbst ehrlich wären, wenn der Kranke stets dem Arzt sagen würde: "Herr Doktor, wenn Sie nicht ganz genau wissen, wie das empsohlene Mittel wirkt und warum Sie es geben, dann lassen Sie es lieber sein", und wenn der Arzt dem Kranken sagen dürste: "Da ist nichts zu tun, als Geduld zu haben; ich gebe Ihnen keine Droge, die nichts nützt und schicke Sie nicht in eine teure Badekur, da wo ein paar lustige Spaziergänge auf den Bergen, oder Belozipedsahrten meistens so gut, wenn nicht besser wirken werden."

Ich will damit gewiß nicht alle chemischen und physistalischen Heilmittel in Bausch und Bogen verurteilen, aber sicher ist es, daß man meistens zehnmal zuviel Heilmittel und Kurorte zu gebrauchen pflegt und daß dieser Mißbrauch schließlich, als Reaktion, den unwissenschaftlichen Fanatismus der Naturheilkunde hervorgerusen hat, welche in kritiklosesker und krasser Unwissenheit die wissenschaftliche Medizin angeisert. Das Gute wird die Sache haben, daß man gezwungen wird, allmählich mehr Kritik und mehr Ehrlichkeit in die Heilkunde einzusühren.

Wir muffen nun folgenden Standpunkt einnehmen. In einem fo verwickelten Gebiet, wie der Stoffwechsel des lebenden Protoplasmas und speziell der Nervenelemente,

einem Bebiet, deffen streng miffenschaftlicher Schluffel uns fehlt, tann nur eine gefunde, objektive, empirische Erfahrung Man darf nicht mit Worten, Dogmen und enticheiben. Machtsprüchen um sich werfen, sondern muß alle Gebiete der angeblichen Erfahrungen einer forgfältigen fritischen Brufung unterziehen. Hiebei werden wir vieles, was natürlich erscheint, verwerfen und was als fünstlich gilt, annehmen, und Eine Brille ist sicher ein Produkt umaekehrt. Beispiel: ber menschlichen Runft. Dennoch wird der Rurz- oder Beitsichtige, sowie der Astigmatiker mit Recht Brillen tragen, weil er sonst schlecht sieht und sich schädigt und ihm erfahrungsgemäß eine gutberechnete Brille viel nütt und nichts licabet. Es ist umgekehrt außerordentlich natürlich, seine Notdurft zu verrichten und, wenn man Katarrh hat, zu ibuden. Tut man aber beibes überall, wo man nur fteht und sitt, wie die ..natürlichen Tiere" es tun, so verunreinigt man Saus und Boden mit Bakterien und verbreitet Schmut und Infektionskrankheiten. Deshalb follte man seine Notdurft in hygienisch eingerichteten Abtritten verrichten und in Spudnäpfe oder Taschentücher spuden, welche beginfiziert werben können, wenn man sich nicht in walbiger Einobe befindet, wo die Pflanzen die Deginfektion Ich könnte biese sehr banalen Beispiele verhundertfachen, aber fie genügen wohl, um ben Unfug zu zeigen, ber mit ben Worten "natürlich" und "fünstlich" Es ist hygienisch besser, fünstliche Bahne getrieben wird. zu tragen, als feine Berdauung burch Bahnlofigfeit verberben zu lassen und eine "unnatürliche", wenn auch spontane, Samenentleerung im Bett schabet viel weniger, als ein "natürlicher" Beischlaf mit einer sphilitischen Prostituierten. Es ift ein Sophismus, wenn man bon Raturwein spricht; man könnte ebensogut von Naturmorphium, von Naturtramman oder von Naturantiphrin sprechen: nur bie Traube ist das ohne menschliche Autun wachsende Naturprodukt. Aber schließlich kann man auch da mit Worten streiten und sagen, daß unser Gartenobst und feinere Traubensorten die Produkte künstlicher Zuchtwahl sind, genau wie man umgekehrt sagen kann, daß die Gährung, die Wirkung der Elektrizität in den Tramwahakkumulatoren und die chemischen Mittel, mit welchen man Antiphrin macht, auf natürlichen Prozessen beruhen.

Die obigen Ausführungen waren angesichts ber üblichen Schlagwörter, mit welchen Schwindel und Gebankenlosigkeit heutzutage um sich werfen, durchaus notwendig, damit wir au der Grundlage einer gesunden Nervenhygiene gelangen. Sinter bem Geschrei gegen alles Runftliche und dem Ruf nach Rudfehr zur Ratur fteht doch etwas Richtiges, bas nur verstanden werden will. Man fann im gewissen Sinne sicher ohne irre zu gehen, als natürliche Lebensbedingung eines Lebewesens diejenigen Bedingungen bezeichnen, an welche basselbe im Lauf der Jahrtausende seiner Evolution sich abaquat (b. h. ganz entsprechend) angepaßt hat. Ich verweise hier auf den zweiten Teil (Stammgeschichte ober Phylogenie) des 5. Rapitels. Im 5. Rapitel finden wir überhaupt den Schlüssel zu dem, was unsere "Natur" wirklich ist. Die Rultur hat aber, wie wir dort saben, in raschem Tempo eine ungeheure, vielfach übertriebene und enorm einseitige Ausnutung unseres Nervenspftems, speziell unseres Gehirnes zur Folge gehabt, mahrend biefes Gehirn ber Hauptsache nach und von Hause aus immer noch an Zustände organisch angepaßt ift, wie sie vor einigen tausend Sahren porhanden waren oder heute noch bei wilden Bölkern vorkommen. Deshalb befindet sich der Rulturmensch so wohl — so kannibalisch wohl — wenn er z. B. in ben Ferien in der freien Natur laufen, klettern, fpringen und sich wie ein Baldläufer benehmen tann, nachdem er die erften Folgen seiner angewöhnten Bewegungsfaulheit und seiner badurch erworbenen Muskelschwäche überwunden hat.

Der nur schlummernde Ahn regt sich dann in ihm und die ganze Kultur erscheint ihm wie eine miserable Unnatur, wie etwas Berächtliches. Doch ist auch dieses eine Illusion, die nur durch Kontrastwirkung hervorgerusen wird. Der Mensch, der in diesem Urzustand auswächt und verbleibt, ist keineswegs glücklicher als wir, nur anderen schweren Leiden und Gebrechen ausgesett.

Die wahre Runft einer gefunden Rerbenhhaiene besteht somit barin, die Rultur der "Natur" richtig anzupassen, b. h. aus ber Rultur alle ichablichen und unnötigen Auswüchse, so weit tunlich, auszumerzen, welche angepaßten Lebensbedingungen ben Menfchen zuwiberlaufen. Bir haben bereits in biesem Kapitel die Vermeidung aller narkotischen Mittel verlangt und die Wichtigkeit des übungsgesetes bervorgehoben; beides entspricht der eben aufgestellten Forderung. wollen aber noch einige Punkte hervorheben, die uns zur Normalität verhelfen können. Es ist burchaus aut, sich konsequent abzuhärten, indem man, wie der Urmensch, sich baran gewöhnt, die Unbill ber äußeren Natur zu ertragen, weber Kälte noch Barme, noch Feuchtigkeit, noch Wind und Better zu fürchten, gelegentlich im Freien zu übernachten, ohne sich zu erfälten, die Rleidung zu vereinfachen, statt sie tomplizierter zu machen, alle überflüssigen Kleidungsstücke nach Möglichkeit zu vermeiben, und in seiner Nahrung der größten Ginfacheit zu hulbigen; benn man ichabet fich, wie ichon gesagt, heutzutage viel mehr durch zu vieles Effen, burch Mustelfaulheit und durch Berweichlichung, als durch Abertreibungen in entgegengesetzter Richtung. Bei dieser Abhärtung muß man sorgfältig bas Trainierungsgeset (Ubung) beobachten, d. h. allmählich und vorsichtig vorgehen. Bevor ber berühmte Nordpolfahrer Nansen zu Fuß Grönland durchquerte, gewöhnte er sich allmählich baran (freilich in seinem Belzmantel), bei 10, 20, 30 Grad Kälte und noch mehr im Freien zu übernachten. Der größte Fehler, den man zu begehen pslegt, ist der, daß man sich aus Angst vor Ertältungen und Krankheiten in einer fortschreitenden Berweichlichung, statt in gesunder Abhärtung einübt. Statt auf diese Beise Krankheiten zu vermeiden, wird man im Gegenteil zum reinsten Opser derselben. Man muß die Bakterien verdauen und wird sich denselben anpassen, statt in dem Wahn zu leben, man könne sie alle sangen oder ihnen immer außweichen. Trainiert man regelmäßig seinen Körper mit nügslichen Mußkelübungen, so kann man alles Höhere und Bessere in der Kultur ertragen und verdauen, ohne in Siechtum zu versallen und ohne durch Sehnsucht nach Waldeinsiedelei oder nach dem Nirwana (dem buddhistischen Richts) zu schmachten.

Man muß ferner aus seinem Leben die Genufsucht (nicht ben Genuß!) verbannen. Jeder Genuß, ber zum Selbstzweck gezüchtet wird, führt zur Blasiertheit und zum Etel und schadet der Nervengesundheit. Jeder gefunde Benuß muß bei einer harmonischen Lebensweise verdient sein. Der Schlaf. felbst auf einer harten Bant, ift ein Benug, wenn man mube ist, das Essen rober Speisen ift ein Genuf, wenn man Das Trinken klaren Wassers ist ein gesunder hungert. Genuk, wenn man einen natürlichen Durft bat, und ichabet nicht, wie die Befriedigung bes fünftlichen, auf Bergiftung beruhenden Alfoholdurstes. Die geistige Arbeit ist ein ge= funder Genug, wenn auch bas Bedürfnis nach Mustelübung und Betätigung baneben seine Befriedigung findet. Muskelarbeit ist ein Genuß, als Abwechslung mit der Gebanken- oder Gefühlsbetätigung, nicht aber, wenn sie ohne Beteiligung der Aufmerksamkeit bloß mechanisch-automatisch getrieben wird, benn bann erfett fie weber bas abstratte Denken noch die Gemütswallungen, welche beide baneben leicht auf Frrwege geraten. Der geschlechtliche Berkehr ist

ein wahrer, reiner und dauernder Genuß nur dann, wenn er mit wahrer Liebe verbunden ist. Auf die Dauer bedarf er seines natürlichen Zweckes, nämlich der Erzeugung von Nachkommen, wenn er zur ungetrübten Lebensfreudigkeit führen soll. Freilich kann der Mensch nicht immer alles haben, und in letzter Hinsch sind zum sozialen und individuellen Wohl Einschränkungen nötig, über die wir noch sprechen werden (10. Kapitel).

Im ganzen also werden wir die Kultur der Natur am besten anpassen, wenn wir allen unnügen gesellschaftlichen Borurteilen einen resoluten Krieg erklären, in erster Linie dem Luzus, dem Tand, dem zwecklosen Spiel und vor allem der Genußsucht, die die normalen Genüsse verdirbt. Wieviel Zeit, Geld, Kraft und Gesundheit der Luzus im Essen, Trinken und in den Kleidern kostet, wieviel davon in Klatsch, ödem Salongeschwäß, konventionellen Besuchen aufgeht, wieviel minderwertige und schlechte Verznügungen, Tingeltangel, Spielhöllen, Kneipen, Prostitutionshäuser, alkoholische und geschlechtliche Ausschweifungen überhaupt verschlingen, ist unermeßlich und bildet mit seinen Folgen von Verzistungen (auch moralischen), Krankheiten und Verweichslichungen den allergrößten Feind einer normalen Nervenschygiene.

Ein mir gut bekannter, von Geburt an abstinenter junger Mann hat zwischen 16 und 18 Jahren ganz allein mit seinem Fahrrad große Reisen durch Europa unternommen und z. B. einmal 1300 Kilometer in drei Wochen zurückgelegt, hiebei allerdings 5 Tage in einer großen Stadt bei Freunden unentgeltlich gelebt, im übrigen aber nur etwas mehr als 20 Mark für seine ganze Reise (inkl. Radreparaturen) gebraucht und sich dabei ganz allein königlich amüsiert. Er übernachtete bei Bauern für 20 oder 30 Pfennig, trank Milch und aß Eier mit etwas Brot. Obwohl es anfangs April war, sodaß Schnee und Regen ihm viel Schwierig-

keiten boten, überwand er das alles mit Leichtigkeit, infolge quter vorhergegangener Trainierung. Das nenne ich gefunden und wirklichen Lebensgenuß, und das können sich auch sehr wenig bemittelte Leute gelegentlich leisten, wenn fie dafür an Alfohol und Tand sparen. Leider verweich= lichen sich auch die letteren heutzutage in der traurigsten Beise und machen es barin ben entarteten Reichen nach. Bas wir eben gesagt haben, gilt für die Beiber genau fo gut, wie für die Manner. Es ift ein gang falfches Borurteil, daß die Weiber durch forverliche Arbeit geschädigt ober entweiblicht werben. Befanntlich führten in Dahomen bie Beiber mit ben Männern Krieg und haben diese Amazonen der frangösischen Armee bittere Berlegenheiten be-Ich hatte selbst Gelegenheit, die Frauen des ge= fangenen Dahomeptonigs Behanzin mit ihm auf der Insel Martinique ju feben und fann bestätigen, daß mir felten Bilder einer vollkommeneren Gesundheit und körperlichen weiblichen Schönheit als jene Dahomepnegerinnen vorgekommen sind (selbstverständlich von ihren krausen haaren und ihrem Negergeficht abgeseben).

<sup>5.</sup> Plichopathen (nervöse n. geistig abnorme Menschen). Alles, was wir eben gesagt haben, gilt, wenn auch mit gewissen Einschränkungen, ebenfalls für sogenannte nervöse Menschen, b. h. für Psychopathen und Nervenkranke, Hysterische, Hypochonder u. dgl. m. Gerade die Hypochonder psiegen die willenlose Beute aller Aurorte und ähnlicher kaufmännischer Unternehmungen zu sein, in welchen sie sich oft pekunär zu Grunde richten, statt ihre ersehnte Gesundeheit zu erlangen. Es ist kaum zu glauben, welche brillante Ersolge man dei funktionellen Nervenleiden durch sonsequente Trainierung zur nühlichen Arbeit erreichen kann. Hier ist aber eine große Individualisierung vonseiten des Arztes

vonnöten und laffen fich teine allgemeinen Regeln aufstellen. Allein berjenige Nervenarzt, der zugleich ein guter Psychologe ist und in das geistige und gemütliche Wesen bes Rranken eindringt, tann bas richtige herausfinden. Er muß bas gange Leben feines Batienten ausforschen, feine tiefften, verstecktesten Bergensseufger ergründen, um den richtigen Wandel in seinem hirnleben schaffen zu können. Und hier ist ein Berftandnis des leider in der offiziellen Medizin, besonders an den Hochschulen noch so verschmähten Sppnotismus, d. h. der Suggestion fast unerläßlich. Während sehr viele Psichopathien, Schwächen ber Intelligenz, bes Gemütes und des Willens, am beften burch langsame Trainierung zu einer einfachen, forperlichen Beschäftigung, zur Landarbeit, zur Schreinerei, zur Gartnerei u. dgl. gebeffert und sogar geheilt werden können, erfordern gewisse Rranke, beren Leiden mehr durch Gemütswunden, durch verfehlten Lebensberuf, burch Mangel an Idealen geforbert und genährt wurde, einfach eine Underung ihres ganzen Lebens-Dieselben werden je nachdem durch eine intensive geistige Arbeit, durch die Begeisterung für eine philanthropische Tätigkeit, durch eine wissenschaftliche Rarriere, durch eine richtige Heirat gerabezu furiert ober bekommen wenigstens Freude am Leben und ihr Leiden wird bedeutend gebessert oder geheilt. Andere Psinchopathen sind durch beftimmte Borftellungen frank geworden, welche vielfach in gesellschaftlichen Vorurteilen ihre Wurzel haben. Solche findet man besonders im sexuellen Gebiet, wo manche Menschen fich furchtbare Gunben vorwerfen, bie feine find ober burch Berleitung auf einfältige Abwege geraten find, aus benen man sie durch eine liebevolle und vernünftige Belehrung herausziehen fann.

Im allgemeinen muß die Trainierung bei Psychopathen eine boppelt vorsichtige sein. Man wird da oft bei Erwachsenen mit einigen kleinen übungen, mit Kinderhanteln

ober mit äußerst kurzen Spaziergängen u. bgl. beginnen mussen, bis man es allmählich, vielsach mit Hilfe von Suggestionen zu einem nennenswerten Resultat bringt. Biele Rückfälle und Entmutigungen sind nicht ausgeschlossen und große Konsequenz ist nötig, aber man wird schließlich auch bei solchen insuffizienten Menschen manches erreichen können, wenn man seine Ansorderungen nicht zu hoch schraubt.

Bor 10 Jahren (1893) hatte sich Herr Zivilingenieur A. Grohmann (bamals in Burich) im Ginverständnis und nach Beratung mit mir zur Aufgabe gestellt, Nervenfranken durch Anleitung zu regelmäßiger individuell angepaßter Arbeit zu hilfe zu tommen. Gin schwerer Fall von Historie, ben ich 1891 durch landwirtschaftliche Arbeit geheilt hatte (eine Dame, die jest zu den tätigsten und tüchtigsten Leiterinnen philanthropischer Werke gehört), bewog mich, Grohmanns Borhaben zu unterftüten, der alsbann eine Beschäftigungsanstalt in Rurich errichtete. Ich habe 1894 meine biesbezügliche Ansicht bereits im Korrespondenzblatt für Schweizer Arzte (15. September, Seite 57) mitgeteilt. B. A. Moebius hat bann 1896 (über bie Beschäftigung von Nervenkranken und die Errichtung von Nervenheilstätten) biese Frage weiter beleuchtet und die Aufmerksamkeit der beutschen Arzte barauf gelenkt.\*) Es handelt sich allerbings hier mehr um bie Behandlung von Kranken und nicht um die eigentliche Hygiene. Aber im Gebiet der Bfycho-

<sup>\*)</sup> Leiber ist die praktische Durchführung der Sache bis jest nur in unzureichender Beise, mit ungenügenden Mitteln und Kräften geschehen. Immerhin hat Herr Grohmann seine Erfahrungen in lebenswahrer, humorvoller Beise publiziert. Ich erwähne nur seine leste, die mit Moedius angeregte Gründung einer passenden Heilfolonie betreffende Arbeit: Die Kolonie Friedau, eine alkoholfreie Bolksheilstätte, Zürich 1902; Geisteskrank, Bilder aus dem Berkehr mit Geisteskranken und ihren Angehörigen, für Laien, 1902.

pathie gibt es ja keine Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit. Bieles in ben Grohmann'schen Ersahrungen ift sehr beherzigenswert für alle Gesunden, welche sich vor Geistes- oder Nervenstörungen schützen wollen.

6. Allgemeines. Mittelst richtiger systematischer Trainierung auf allen Gebieten wird man außerdem gludlich, frei und reich; reich, nicht immer an Geld, aber an Arbeitsfähigkeit und durch Bedürfnislosigkeit, frei von ber Sklaverei überflüssiger und schablicher Bedürfnisse, glücklich in der Freude an den überwundenen Schwierigkeiten, sowie im Gefühl der Kraft, der Gesundheit, der erhöhten Leistungsfähigkeit, Unabhängigkeit und Anpagbarkeit. Bezüglich Bebürfnislofigkeit muß man mich aber berfteben. flügelte Wort bes Sozialisten Lassalle von der "verfluchten Bedürfnislosigkeit" hat tropbem seine Richtigkeit. Man muß nur die Dinge auseinanderhalten und die guten von den schlechten Bedürfnissen trennen. Schlecht sind die materiellen Bedürfnisse, welche ben Menschen verknechten und abhängig machen, somit alle solchen, die auf reine Genufssucht, Tand, Spiel und Luxus hinauslaufen, gut dagegen diejenigen, welche zur nütlichen Geistes- und Mustelarbeit treiben. Man sei baber möglichst einfach und schlicht in Rleidung, Effen, Trinken, Wohnung 2c. und ftelle bafür an seine Person erhöhte Ansprüche in der Bildung des Geistes, bes Gemütes, bes Willens, sowie in technischen Fertigkeiten.

Wir muffen endlich nochmals betonen, was früher schon gesagt, daß die Hygiene als solche nur die Verhütung von Krankheiten durch zwedmäßige Lebensweise erstrebt und nicht im Krankheitsfall den Arzt ersehen kann. Wer unser 7. und 8. Kapitel gelesen hat, wird aus der Mannigfaltigkeit der angedeuteten Krankheitsbilber begreifen, daß zur Stellung

einer richtigen Diagnose, Prognose und Behandlung ein tuchtiger Frren- ober Nervenarzt nötig ift. Die Schwierigteit besteht barin, benselben zu finden, resp. zu mablen. Man foll fich bor allem bor Strebern und zu fehr taufmannisch gebilbeten Arzten huten, von den patentierten und unpatentierten Schwindlern nicht zu sprechen, die leider Man follte eigentlich einem vernünftigen Legion find. Menschen nicht fagen muffen, daß alle Reklamehelben, welche in ben Zeitungen und in hochtonenben Prospekten ihre Beilerfolge ausposaunen, Allheilmittel erfunden haben wollen. gegen Einsendung von 6 Mark Willen und Energie vericaffen u. bal. m. famt und sonders Schwindler find, die nur barauf ausgeben, die Leichtgläubigfeit bes Bublitums auszubeuten. Man sollte ferner die Scheu bor dem Frrenarzt ablegen. Berade ber fix besolbete Direktor einer Staatsirrenanstalt, der in seiner bornenvollen Stellung beständig Anfeindungen und Berleumdungen burch die Rlatschereien und Lugen halb- ober gar nicht geheilter Geiftesfranker ausgesett ift, bietet eine gute Gemahr, benn ber Boben, auf bem er lebt, ift nicht bazu angetan ben Schwindel machfen au lassen. Seine Renntnis der Abnormitäten des menschlichen Beistes gibt ihm Erfahrungen, die ben meisten anderen Arzten fehlen. Biele sogenannte Nervenärzte, die sich nur in Sanatorien bewegen und beren Studien sich auf bas Rückenmart und die periferen Nerven beschränkt haben, leiden an bem großen Fehler, daß sie das Bentrum ihres eigenen Gebietes nicht kennen, nämlich das Gehirn und die Beistesstörungen. Es wäre sehr nötig, der Psychiatrie eine höhere Stellung an den Hochschulen zu verschaffen und den Horizont bes Frrenarztes durch eine Erweiterung seines Gebietes extra muros — auf alle Rervenleiden auszudehnen, ftatt Frrenarzt und Nervenarzt in zwei Personen zu trennen, was ein grundsätlicher Fehler ist. Im Aweifel und in schwerer Lage wird zunächst ein schlichter und ehrlicher Sausarzt ber beste Ratgeber sein. Er wird auch am besten bie Wahl bes richtigen Nervenspezialisten empsehlen können.

## X. Rapitel.

## Mervenhygiene der Beugung oder der Vererbung (Hygiene der erblichen Anlage).

Als Bestandteile unseres Körpers können die Gier und Spermatozoen (Samenfaben) nicht felbst für ihre Spgiene Man sagt scherzweise, man könne nie vorsichtig genug sein in ber Bahl seiner Eltern; man tann aber nicht wählen. Daraus entsteht für uns eine heilige Bflicht, nämlich biejenige, für die Gesundheit unserer Rachkommen zu forgen. Es ift eine febr bequeme Rebensart, zu behaupten, wir bürften nicht Schicksal spielen und müßten es ber Natur überlassen, unsere Ruchtwahl zu besorgen. Das tun freilich bie Tiere mit einem gemissen Erfolg, weil sie keine Medizin treiben, feine Brillen tragen, sich nicht bekleiben und für ihre Krüppel und Kranken überhaupt nicht forgen, fodaß ber Tod bei ihnen die Zuchtwahl versieht. Wenn aber der Menich durch Pflege ber Rranten, Sorge für die Krüppel, Tötung ber Gesunden burch Kriege, Erschwerung natürlicher Berbindungen bei Züchtung der Prostitution und der venerischen Krantheiten, durch den ständigen Militärdienst, Bernichtung einer normalen sexuellen Zuchtwahl durch Geldund -Standesheiraten, Buchtung des Altoholgenusses u. bgl. m. tatfächlich konsequent ein schäbliches Schickfal spielt und für Berschlechterung seiner Rasse sorgt, ist die oben genannte Redensart die purfte Beuchelei. Allerdings führt man mit einem gewissen Recht den Migerfolg bes spartanischen Gesetgebers Intur gus gegen unsere Forderung ins Feld. Derfelbe hatte aber, seiner Zeit und missenschaftlicher Unkenntnis entsprechend, nur eine Zuchtwahl für die körperliche Kraft durchgeführt, dagegen die geistige Tüchtigskeit total vernachlässigt und außerdem den Kapitalsehler begangen, die Slaverei der Heloten bestehen zu lassen. Das durch half er allerdings ein körperlich kräftiges, dafür aber dummes und saules Bolk heranzüchten. Er hatte die Hauptsache, nämlich die Züchtung der Arbeit vergessen und die Geschichte lehrt, daß schließlich überall die Sklaven durch ihre Arbeit ihre Herren überslügeln, sodaß die Sklaverei die letzteren und nicht die ersteren vernichtet.

Man führt auch gegen uns die Unfähigkeit kunftlich gezüchteter Tier- und Bflanzenrassen, sich felbst in ber Natur zu erhalten, an. Man vergißt wiederum hier, daß wir biefe Raffen nicht für eigene Rraft und Rampffähigkeit im Leben guchten, sondern nur um bestimmter Gigenschaften willen. bie wir für unseren Ruten erzielen wollen, und bag wir baburch birekt ihre Fähigkeit im Lebenskampf vernichten. Diese Argumente sprechen baber für uns und nicht gegen uns, benn fie beweisen beibe, bag man guchten fann, wenn man züchten will. Für bas eigene Wohl unserer Nachtommen muffen wir aber ihre Arbeitstraft, ihre Gefundbeit und ihre Fähigkeit im Lebenstampf zuchten, indem wir bie Erzeugung von geistigen und forverlichen Krüppeln vermeiben und diejenige fraftiger und forperlich gesunder, fleißiger, willensenergischer, guter (b. h. fozialer, altruifti= icher), intelligenter, bentenber, turz in allen Beziehungen tüchtiger Menschen und zwar Weiber und Männer beförbern.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, erklären wir hier ben Bererbungstheoretikern, daß wir uns um ihre Hypothesen nicht zu kümmern brauchen. Wir wollen keine "neue Spezies" (Homo supersapiens ober übermensch) entstehen lassen. Wir begnügen uns mit den über die natürliche und künstliche Zuchtwahl innerhalb einer Art bekannten Fakta, und wir vernachlässigen keineswegs bie außer ber Zuchtwahl noch wirkenden Faktoren der Ernährung, der Luft 2c. (siehe im 9., 11. und 12. Kapitel). Dagegen sind alle wissenschaftlichen Bererbungstheoretiker, ob sie der Zuchtwahl, den chemischen Kräften, einem inneren Mutationstrieb, oder anderen noch unbekannten Faktoren das größere oder geringere Gewicht bei der Umbildung der Arten beilegen, darüber einig, daß die heutigen Tierarten stammverwandt sind, daß wir Menschen zu denselben gehören, und daß wir Menschen zu denselben gehören, und daß die individuellen Bariationen sür gewöhnlich durch Bererbung, sexuelle Kreuzung und daher durch Zuchtwahl bedingt sind. Das genügt uns, um innerhalb unserer Art die Züchtung der gesunden und besseren, brauchbareren Eigenschaften durch alse dazu geeigneten Mittel als gebieterisches Postulat der Hygiene aufzustellen.

Dazu ist freilich eine gefunde Einsicht und eine Ablegung unserer bogmatisch-religiösen, sozialen und Standes-Borurteile, sowie die absolute Enthaltung von allen gur Entartung führenden Bergiftungen nötig. Selbstverständlich tann man feine Nachfolger nicht genau vorausbestimmen und tann es sich nur um eine Durchschnitts- und Wahricheinlichkeitsrechnung handeln. Gine große Gefahr des Dißverstehens unserer heutigen wissenschaftlichen Kenntnisse über bie Bererbung liegt barin, daß intelligente, babei aber febr ängstliche und gewissenhafte Naturen bie Gefahr ber Bererbbarkeit irgend einer Beistesstörung ober eines anderen erblichen Gebrechens ihrer Berson, ihrer Eltern ober ihrer Borfahren überschäten und sich barum ber Fortpflangung enthalten, mahrend robe, gleichgültige Dummföpfe bas alles übersehen und ihre eigene Qualität für vortrefflich halten. Wir können baber nicht energisch genug betonen, daß wir bie Sache folgenbermagen auffaffen:

Wir mussen die Menschheit in ungefähr zwei Hälften teilen; eine obere, sozial brauchbarere, gesundere ober gluds

lichere und eine untere, sozial unbrauchbarere, weniger gesunde oder unglücklichere. Ziehen wir zwischen beiden eine
mittlere Durchschnittslinie, so können wir solgenden Sat
aufstellen: Wer selbst, mitsamt seiner Aszendenz, unzweibeutig zur oberen Hälfte gehört, hat die Pflicht, sich kräftig
zu vermehren; wer ebenso unzweideutig zur unteren Hälfte
gehört, besonders wer mit Bezug auf körperliche Gebrechen,
Geistesstörung, Berbrechen und Nervenkrankheit ein versehlter, unglücklicher und sozial schädlicher Mensch ist, sollte
gehalten sein, resp. als soziale Pflicht betrachten, unter allen
Bedingungen die Erzeugung von Kindern zu vermeiden,
ganz besonders, wenn seine Gebrechen idividuell ausgesprochen und in seiner Aszendenz deutlich samilär erblich
sind; wer endlich auf der mittleren Durchschnittslinie steht,
soll sehen, mäßig in der Vermehrung seiner Art zu bleiben.

Wohlberstanden soll also damit durchaus nicht gesagt werben, daß nur große Talente und Genies fich fraftig vermehren sollen. Es gibt sogar gewisse einseitige, pathologische Genies, die aus geistig durch und durch entarteten Familien stammen, beren Geschwifter mehr ober weniger blöd und geisteskrank sind und deren Rachkommen meist recht unbrauchbar werben. Schlichte, aber gesunde, brave, folide, arbeitsame und mit gesundem Menschenberftand begabte Bauern und Arbeiter bilben ein vortreffliches Material zu einer guten Rachkommenschaft. Auf ber anderen Seite barf man nicht vergessen, daß jett geistig und sozial hochstehende Menschen in der Regel bereits das Brodukt einer früheren günstigen und glücklichen Zuchtwahl sind und daß, wenn sie zu Ansehen und Bermogen gekommen sind, dies meistens burchaus nicht nur äußeren Glückszufällen und guter Erziehung, sondern viel mehr zu einem oft gewaltigen Teil ber guten Qualität bes Spermatozoon und bes Gies zu verbanken ift, benen sie entsprossen find. Wenn manche berselben etwas nervos sind und wenn bann viele ihrer

Fehler schärfer zutage treten und schärfer kritisiert werden, als dies beim gesunden, braven Bauern der Fall ist, so kommt es daher, daß ihre öffentliche Stellung sie viel mehr exponiert und ein übermaß von Arbeit sie oft beinahe aufreibt.

Ich wurde schon mehrmals vor einer beabsichtigten Cheschließung von tüchtigen und gewissenhaften Leuten gefragt, ob die Beirat stattfinden durfe ober nicht, weil vielleicht ber Bater ber Braut ober bes Bräutigams geiftig frant, oder dieser oder jener Fall von Gebrechen oder Rrantheit in der Familie vorgekommen war. Dem eben Gesagten gemäß, war ich meistens in der Lage nicht nur die Beirat, sondern auch eine flotte Kindererzeugung zu empfehlen. Umgekehrt bagegen mußte ich bei bummen, einfältigen Epileptifern, Imbezillen, Gewohnheitsverbrechern ober fiechenden Tuberkulosen und Suphilitikern fehr oft mit größter Energie und unaufgefordert vor der Kindererzeugung als direktem Berbrechen warnen, den Leuten ins Gewissen reden und ihnen schildern, was sie für eine traurige, unglückliche, frankhafte Brut zweifellos erzeugen würden. Das gleiche gilt natürlich im höchsten Mage von den Alkoholikern, von der Erzeugung von Kindern im Rauschzustand, von den Morphinisten, Opiophagen 2c. Daß auch schwere erbliche Leiden bes Rückenmarks, erbliche Hppochondrien schwerer Art 2c. feine gute Nachkommenschaft versprechen, liegt auf der Hand.

Run wird man mir hier sagen: Das ist alles schön und gut, aber wie wollen Sie es ansangen, in solchen Fällen die Kindererzeugung zu umgehen ohne zugleich den sexuellen Berkehr in oder außer der Ehe verhindern zu wollen oder zu können? Darauf erkläre ich, daß ein wissenschaftlich richtig verstandener Neomalthusianismus durchaus nicht schwierig durchzusühren ist. Die Zeugungsvorgänge sind heute so gut bekannt, daß es eine Leichtigkeit ist, die

Rindererzeugung nach Belieben zu regulieren. Wir wissen ja gang gut, bag es ein aussichtslofes leeres Bredigen ift, wenn man ben Menschen sexuelle Astese vorschreibt und ihnen ben geschlechtlichen Bertehr verbieten will. Leider ftedt unsere Gesellschaft ganz voll von einer falschen Moral und von falichen Borurteilen. Beit entfernt, unfere abicheulichen geschlechtlichen Ausschweifungen und vor allem die Riedertracht ber Broftitution zu empfehlen, die gerade eine ber hauptursachen unserer Entartung bilbet, bin ich im Gegenteil für eine energische, aber rationelle Bekampfung berselben. Wir haben bereits oben erklart, wie falsch es ist, die Erzeugnisse ber Rultur, die unserer vielfachen Mifere etwas abhelfen können, mit ben Schlagwörtern unnatürlich und künstlich zu verwerfen. Wenn geistige und körperliche Krüppel, die sich nicht vermehren sollten, verliebt sind und burchaus heiraten wollen, soll man fie nicht baran hindern, dagegen sie von der Kindererzeugung abhalten, indem man sie zur Anwendung von Mitteln veranlakt. welche die Konzeption, d. h. die Zeugung verunmöglichen.\*)

Diese Mittel dienen zugleich in der Che dazu, eine überschnelle Auseinandersolge von Kindern zu verhüten, lassen der Mutter Zeit, sich zu erholen und setzen dann den Bater nicht der Bersuchung aus, seiner Frau untreu zu werden und damit nicht der Gefahr ihr eine venerische Insektion von außen zu bringen, die wiederum die Nachtommenschaft vergistet.

Man hat über solche Schutzmittel viel Unfinn geschrieben und behauptet, sie seien schäblich ober gar gefährlich, was beibes unbedingt zu bestreiten ist. Es ist ebenso lächerlich,

<sup>\*)</sup> Ich verweise die Bersonen, die Räheres hierüber ersahren wollen, auf mein Buch über die "Sexuelle Frage", München, dei Ernst Reinhardt, 1905.

die Sache als unmoralisch zu bezeichnen, während sie umgekehrt die schlimmsten Auswüchse der Unmoralität, der Krankheit, der Untreue und der Erzeugung krüppelhafter Nachkommen sehr oft allein verhüten kann.

Man muß uns also recht verstehen; die neomalthusischen Schutmafregeln burfen feineswegs bazu bienen, aus Egoismus, Gelb- und Genuffucht die eheliche Kindererzeugung an und für sich einzuschränken. Lettere soll nur reguliert und in ihrer Qualität verbessert werden, weil dies eine heilige Pflicht unserer Nachkommenschaft gegenüber ist. Freilich wenden egoistische Chemanner, gefallfüchtige, leichtfinnige totette Frauen u. dgl. folche Magregeln aus Bequemlichkeit, zur Erhaltung ihrer Schönheit, aus Faulheit und aus mangelnder Liebe zu Kindern an. Dadurch vermehren sich diese Herrschaften weniger und es ist auch nicht fehr ichabe. Gute, lebensfrohe, tüchtige Menschen, die Freude an Nachkommenschaft haben, brauchen bagegen nur bas folgende 11. Kapitel noch zu lesen, um zur Erzeugung tüchtiger Kinder ermutigt zu werden. Gibt man seinen Kindern eine gute erbliche Anlage als Mitgift auf die Welt, so ist dies mehr wert, als Lugus und Reichtum, die nur zur Entartung führen. Tüchtige, gute und gesunde Naturen schlagen sich im Leben überhaupt, selbst bei armlichen Berhältnissen durch. Ich betone noch, daß ich in bieser Frage, abgesehen von den Beisteskranken und den schweren Berbrechernaturen, nichts von Zwangsgeseten und -magregeln, alles bagegen von der Belehrung des Bolfes und von gesunden Sitten erwarte.

Zum Schlusse verweise ich auf das 8. Kapitel für die erbliche Einwirkung der Gifte und besonders des Alkohols (Keinwerderbnis oder Blastophthorie). Dieser Punkt ist bei der Hygiene der Zeugung von allererster Wichtigkeit. Ganz besonders sind die Berbrechernaturen (Gewohnheitsverbrecher), sowie auch Intriganten, Querulanten und andere

bosartig und tief psychopathische Blagegeister sehr schlimm und sollten keine Rinder erzeugen; ebenso überhaupt alle antisozialen Menichen, leibenschaftlichen Ausbeuter u. bal. m., benn biese verbreiten am meisten Leib um sich berum. Es ift fatal, daß gute und tüchtige Menschen unserer heutigen Kulturgesellschaft berart mißbraucht und angespannt werben, daß ihnen vielfach teine Zeit und Gelegenheit zum Beiraten und zur Rindererzeugung bleibt, mahrend gerade biefe (ich nenne 2. B. tuchtige Dienstboten) sich am meisten vermehren sollten. Ich will hier die große Frage unserer Donogamie nicht besprechen. Diefelbe ift mehr ein Titel als eine Bahrheit; benn bie Bolngamie ber Mohammedaner ist sicher weniger schlimm als unsere Bro-Jebenfalls burfte unsere Monogamie, die viel stitution. mehr auf mahrer Liebe und Treue, als auf äukeren gesetslichen Bestimmungen und Seuchelei beruben follte, burch Erleichterung und beffere Regulierung der Chescheidungsverhältnisse bie nötigen Korrekturen erhalten.

Eine Schmach für unsere, die Prostitution anerkennende Kultur, ist auch der heuchlerische Formalismus mit dem außerehelich erzeugte Kinder und deren Mütter mit Schande belegt, gebrandmarkt und benachteiligt werden.

Absichtlich lassen wir eine Reihe Fragen beiseite, von welchen viel Wesens gemacht wird, die wir jedoch für höchst unwichtig halten oder über welche wir eigentlich doch nichts wissen, so z. B. die angeblichen Mittel, willfürlich Knaben oder Mädchen zu erzeugen, den angeblich stärkeren Einfluß des väterlichen oder des mütterlichen Keimes auf die Racktommen (man braucht ja nur die ungeheure Bariabilität der Art und Weise, wie die Kinder ihren verschiedenen Eltern und Borsahren gleichen, zu beachten, um von der Ausssichtslosigkeit solcher Spekulationen überzeugt zu sein), die Gemütsstimmung der Erzeuger zur Zeit der Zeugung u. dgl. m. Wer die naturvissenschaftlich erwiesenen Beding-

ungen der Zeugung begriffen hat und sich von Vorurteil und Autoritätsglauben frei macht, wird das Sinnlose und Unwahrscheinliche vom Wahrscheinlichen und Logischen selbst unterscheiden können und für das Unbewiesene Beweise abwarten. Gewiß ist es übrigens bedenklich, Zeugungen vorzunehmen, während man krank, erschöpft oder sehr schlecht genährt ist, denn es leiden zweisellos auch die Keimdrüsen unter solchen Zuständen, obwohl positive Statistiken schwer darüber aufzustellen sind. Die größere, geringere oder sehlende Leidenschaft beim zeugenden Beischlaf, die Gesühle, die dabei bei einem der Zeugenden oder bei beiden vorhanden sind, bleiden dagegen sicher ganz ohne Einwirkung auf die Qualität des Produktes. Es sehlt wenigstens jedweder Anhaltspunkt sür einen diesbezüglichen Einfluß, und alle bekannten Tatsachen sprechen gegen eine solche.

Dagegen scheint das Alter der Erzeugenden aus nabeliegenden Gründen nicht gleichgültig zu sein. Rinber von sehr alten Eltern sind gewöhnlich schwächlich und auch geistig mangelhaft entwickelt. Umgekehrt pflegen Rinder unreifer Menschen sehr klein und auch etwas mangelhaft zu sein. Aweifellos aber leiden unsere modernen Zeugungen burchwegs mehr an zu hohem als an zu jungem Alter ber Er-Goethe's Mutter mar gur Beit seiner Beugung zeuger. zirka 17, zur Zeit seiner Geburt zirka 18 Jahre alt. Das beste Reugungsalter burfte jedenfalls beim Beibe, 18-30, beim Manne 25-45 Jahre betragen, benn die Entwicklung bes letteren ift entschieden eine spätere und langsamere. Immerbin scheint eine Verlängerung beim Beibe bis 40, beim Manne bis 50 Jahre und auch noch etwas barüber nicht von übel zu sein. Es wurde behauptet, die Kinder hätten eine Tendenz, eher bem alteren ber beiben Zeugenden zu gleichen; doch auch dies ist burchaus nicht erwiesen. Nehmen wir für gefunde und tüchtige Cheleute als Norm an, baß bie Mutter ein Jahr Rube braucht nach der Geburt eines Rindes, bevor eine neue Zeugung bom Guten fei, fo ergibt fich baraus, daß ein mit 18 Jahren verheiratetes Beib. wenn alles gunftig bleibt, im Maximum 10-12 Kinder erzeugen dürfte, falls nicht Awillinge die Rahl noch ohne Reitverlangerung vermehren. Lettere Berhaltnisse find auf bie Nervenhygiene berechnet. Selbstverständlich muffen auch bie übrigen hygienischen Berhaltnisse bes Körpers mitberudsichtigt werben. Ebenso selbstverftanblich gilt bas Maximum nur für bie gunftigften Gefundheitsverhaltniffe; bie Ginschränkungsgrunde und -Mittel haben wir bereits besprochen. Aus dem Gesagten sowie aus der Erfahrung des Lebens geht ferner hervor, daß es durchaus normal und angemeffen ift, wenn der Mann 5 bis 10 Jahre alter ift als fein Beib, während umgekehrte Berhältniffe abnorm find. Man fürchtet fich ferner mit Unrecht bavor, bag Mabchen jung beiraten; bas tommt zum Teil baber, bag man fie aus falicher Scham in Untenntnis ber seruellen Berhältnisse läßt, sodaß sie bann freilich leicht Beute bes Betruges werden. An und für sich aber sind die meisten Mädchen bereits mit 17 Jahren und oft früher durchaus geschlechtsreif.

### XI. Rapitel.

# Pervenhygiene der Entwicklung oder des Kindesalters (Pädagogik).

1. Allgemeines. Ist einmal durch Berbindung einer männlichen und einer weiblichen Keimzelle die erbliche Nervenanlage des eben gezeugten Individuums besiegelt, so solgt nun die Embryonalzeit, während der Schwangerschaft der Mutter. Die Hygiene der Schwangerschaft ist eigentlich eine Frage guter und gesunder Ernährung. Auch

hier, sowie zur Zeit der Ernährung bes Rindes durch die Muttermilch, wirken alle Bergiftungen und besonders ber Alkohol höchst verderblich. Bon Bunge hat fogar, wie wir faben, gezeigt, daß der Alfoholismus der Borfahren die Stillungsfähigkeit ber Frauen hochgrabig beeinträchtigt. Es ist ein schreckliches und verderbliches Vorurteil, den Schwangern und Ammen Alfohol zur angeblichen Stärfung zu verabreichen und schadet dem Embryo und dem Kinde un-Alles was die körperliche Gesundheit und speziell auch das Nervenleben der Mutter schädigt, somit Krankheiten, wie Thphus 2c., große Gemütsaufregungen, Ernährungsstörungen 2c. wirken natürlich indirekt mehr ober weniger auf den Gesundheitszustand des Embryo. Da jedoch das Nervensuftem bes letteren in feiner bireften Berbindung mit demjenigen der Mutter steht, wird es nur indirekt durch Einflüsse auf die Beschaffenheit des ernährenden Blutes getroffen. Ich verweise übrigens auf das 5. Rap. : Reimgeschichte.

Erst nach der Geburt, wenn die Anlagen des Nervenwelche bis jett auf rein vegetativem Wege im spstems, Embryo wuchsen und sich umbildeten, selbständig zu funttionieren anfangen, beginnt auch die eigentliche Nervenhnaiene der Entwicklung oder des Kindes. Im allgemeinen gilt hier alles, mas wir von der Bermeidung von Schadlichkeiten früher gefagt haben, sowie basjenige, mas wir im 9. Rapitel Allgemeines fagten. Das zarte Gehirn des Kindes erfordert besondere Schonung, gang besonders Bermeibung aller Bergiftungen (wiederum gang besonders des Altoholgenuffes), sowie überhaupt aller Schädlichkeiten, die feine Entwicklung hemmen. Anderseits besitt biefes garte Organ eine großartige Plastizität und einen ungeheuren Drang nach Tätigkeit und Entwicklung. Wie foll nun diefer Drang befriedigt werden? Das bilbet ben Gegenstand ber Babagogit, welche prattisch in zwei Teile zerfällt: Die Sauspabagogit und bie Schulbildung.

Um die Badagogik richtig zu begreifen, muß der Erwachsene beim Rind in die Schule geben; er hat seine eigene Rindheit leider meistens gründlich vergessen und versteht fie nicht mehr; er muß baber bas Rind beobachten und fich in fein Befen vertiefen. Ginerseits ift die erfte Rindheit eine Fortsetzung der vegetativen Embryonalzeit und forbert bor allem gute Ernährung und Rräftigung bes Rörvers, sveziell ber Musteln, anderseits aber entwickeln sich in ihrem Berlauf rasch alle möglichen Tätigkeiten bes Gemutes, bes Willens und bes Intellettes, bie man nicht vernachlässigen und verfennen barf. Schlechte Bewohnheiten aller Art, Lüge u. bgl. können sowohl burch Bernachlässigung bes Kindes wie durch schlechtes Beispiel, robe Behandlung und umgekehrt durch Bergiehung und Affenliebe großgezogen werben. Strenge Ronseguenz, genaue Beobachtung: Abung in allem Guten und Abwendung, eventuell Abge= wöhnung, von allem Schlechten, bas alles verbunden mit Liebe und Suggestionen ber Freude und bes Interesses. find die Grundpfeiler einer richtigen Rindererziehung. Leider find erblich schlecht geartete Eltern in der Regel auch zu= gleich schlechte Erzieher und geben schlechtes Beispiel, mahrend bas Umgekehrte von guten Eltern gilt. Infolgedeffen pflegt man vielfach der Erziehung auch dasjenige zuzuschreiben, was in Birklichkeit, jum größten Teil wenigstens, von der schlechten ober guten erblichen Unlage ber Erzeuger herrührt. Die reine Wirkung der Erziehung kann man vielmehr in Erziehungsinstituten für die verwahrloste und verlaffene Jugend finden, wo die Erzieher nicht zugleich die Erzeuger find, und diese Wirkung ift durchaus nicht zu verkennen ober zu unterschäten. Man tann aber auch dort die Macht, ber schlechten, wie der guten erblichen Anlagen beobachten und berfolgen.

Mit Bezug auf den Intellekt (Gebiet der Erkenntnis) finden wir die Grundregel in dem sogenannten Anschauungs-

unterricht. Man muß sich buten, ben Kindern fertige abftratte Begriffe, die nur für Erwachsene verständlich sind, beibringen zu wollen; die Kinder vermögen sie nicht zu fassen, lernen nur die Worte auswendig und sprechen sie papageimäßig nach. Das Rind muß zuerst recht viel Ronfretes in fich aufnehmen. Durch Bergleichung ber konkreten Sinneseindrücke foll es nachdenken und verstehen lernen. Die abstrakten Begriffe bilden sich dann allmählich gang von selbst und ohne, oder fast ohne Auswendiglernerei bevölkert sich das Gehirn, mit brauchbaren und logisch verbundenen Gedächtnisbilbern, welche bann die Grundlage späterer gefunder Lebens- und Weltanschauungen Es ist grundfalsch zu glauben, daß zur Stärfung eines nütlichen Gedächtnisses ein unverstandenes Auswendig-Iernen wesentlich beitrage.

Im Gebiet des Gefühles soll dem Kind der Abscheu für alles Schlechte, Berlogene, Egoistische beigebracht werden. Dadurch, daß man ihm seine Abhängigkeit von den andern Menschen zum Bewußtsein bringt, muffen foziales Bflichtgefühl, Gemissenhaftigkeit und Wahrheitsliebe bei ihm entwidelt werben. Nicht die selbstfüchtige Rechthaberei, sondern bie Achtung der Rechte anderer foll helfen, sein Rechtsgefühl auszubilben. Auch die Liebe für das Schone soll bei ihm gepflegt werben. Furcht soll burch Erziehung zum Mut, zur Selbstftandigfeit, sowie durch Belehrung über die Natur der Furcht einflößenden Dinge bekampft, erotische Neugierde durch nicht zu späte Aufklärung über die sexuellen Berhältniffe vom Rinde ferngehalten werden, roben Leibenschaften durch Arbeit und durch den Rultus der sozialen Ibeale, sowie durch die Achtung vor der menschlichen, speziell vor der weiblichen Person sowie durch die personliche Alkoholabstineng bom Rinde entgegengetreten werden. Leider lernt ber geborene Gefühlsidiot gar zu leicht mit Worten Gefühle zu heucheln und seine Umgebung damit zu täuschen. 246 Dritter Teil. Sygiene bes Seelenlebens u. Rervensustems.

Dies ist eine bose Rlippe, beren Umgehung viel Um- und Einsicht ersorbert. Daran scheitert bei den schlimmeren Naturen alle und jede Erziehung.

Im Gebiet des Willens, das wohl am schwierigsten durch Erziehung zu beeinflussen ist, soll man nach Kräften Launen und Eigensinn durch Gewöhnung an die konsequente Durchsührung von Entschlüssen zu ersetzen suchen. In diesem Gebiet sind die Engländer die besten Lehrmeister: Durch Kampf und Arbeit sich selbst im Leben helsen lernen, ist die richtige Maxime der Willenserziehung.

2. Nervenhngiene der Schule; die Schule der Bukunft. Mit Bezug auf die Augen, auf Bentilation, Räume und Bulte hat die Schulhpgiene bereits große Fortschritte gemacht. Bas bagegen die Erziehung bes Gemütes und des Willens, sowie die Methode des Unterrichts betrifft. so hat das Bedürfnis, die wachsende Enzyklopädie des menschlichen Wiffens in bas leiber mit biefem Bachstum keineswegs schritthaltenbe Gehirn bes Rindes (siehe im 5. Rapitel: Stammgeschichte) einzupressen, bis jett alle bie fehr icon auf dem Papier stehenden bezüglichen Reformvorschläge und - Programme der Schule fast allenthalben in ihrer Durchführung gehemmt. Erst die neueste Reit bat bie früheren Impulse eines Rouffeau und eines Bestalozzi in den fog. "Landerziehungsheimen" prattisch verwirklicht und zugleich ben Bedürfnissen der modernen Rultur angepaßt. Die folgende Schilberung jener nach meiner Unsicht gelungenften Reformschule entnehme ich einem Auffat, den ich selbst im "Reuen Biener Tagblatt" veröffentlicht habe.

Die neueste Schulreform wurzelt in den Ibeen Rousseau's und Bestalozzi's, beren Berwirklichung früher daran

scheiterte, daß die Zeit noch nicht reif dafür war, und daß Bestalozzi keinen praktischen Ordnungssinn besaß.

Die jüngste berartige Schule ist das Schweizerische Landerziehungsheim Schloß Glarisegg bei Steckborn, am Bodensee. Dieselbe befindet sich in prachtvoller Lage, mitten in Wald und Flur.\*)

Sie wurde mit zehns bis dreizehnjährigen Schülern eröffnet und wird sich allmählich mit dem Programm eines Symnasiums weiterentwickeln, um die Schüler, wenn sie es wünschen, den höheren Studien zuführen zu können, unter allen Umständen aber, um aus denselben, soweit ihr Charakter und ihre Fähigkeiten es gestatten, Männer im besten Sinne des Wortes zu bilden.

Ich hatte im beutschen Landerziehungsheim Haubinda Gelegenheit, die totale Umwandlung eines Schülers zu besobachten, dessen Gehirn durch das enzyklopädische Zusammen-

<sup>\*)</sup> Das Programm der Schule ist unter dem Titel Landerziehungsheime, Schulprogramm des Schweizerischen Landerziehungsheims Schloß Glarisegg" im Berlage von Albert Müller in Zürich, 1902, erschienen und erklärt in ca. 80 Seiten die Prinzipien der Schule und ihre Durchführung, mit photographischen Abbildungen. Es ist solgendermaßen eingeteilt:

A. Geschichte der Landerziehungsheime: 1. Die pädagogischen Ideen Rousseau's und die Landerziehungsheime; 2. die neue Schule in Abbotsholme; 3. die deutschen Landerziehungsheime bei Ilsenburg und in Haubinda.

B. Leben und Lernen im Schweizerischen Landerziehungsheim: 1. Das Schloß Glarisegg; 2. die phhsische Erziehung; 3. der wissenschaftliche Unterricht; 4. Kunst, Religion, Woral.

Siehe auch: Landerziehungsheime, Darstellung und Kritik einer modernen Resormschule, Inauguralbissertation von Wilhelm Frei (Philosophische Fakultät Bürich), 1902, Leipzig bei Klinkhardt.

pressungsspistem unserer Gymnasien vollständig verdummt, betäubt und entmutigt worden war. Er sah sich trot aller Arbeit und Anstrengung als "unsähiger Schüler" vor der sicheren Aussicht, im Examen durchzusallen. In einem Jahre wurde er in Haubinda einer der besten Schüler. Er war nämlich nicht dumm, sondern nur langsam überlegend und konnte nicht leicht auswendig lernen. Ich ersuhr dann von einer ganzen Reihe solcher Fälle, besuchte selbst die Schule in Haubinda und glaube daher aus eigener Anschauung einiges darüber sagen zu können.

Der Zweck jeder Schule sollte sein, den Berstand, das Gesühl und den Billen, harmonisch und weise zu entwickeln, soweit jedes individuelle Gehirn solcher Entwicklung sähig ist. Sie sollte nüpliche, gute und tätige Männer und Frauen bilden, welche imstande sind, den Kampf um die Existenz dadurch leicht durchzusühren, daß sie sehr wenig von den anderen sordern, selbst aber viel für die menschliche Gesellschaft produzieren. Kein Mensch kann heutzutage leben, ohne von seinen Mitmenschen materielle oder geistige Gaben zu empsangen. Ein guter Bürger ist derzienige, der seinem Vaterlande und der Menschheit mehr gibt, als er ihnen entnimmt; der schlechte Bürger tut das Umgesehrte. Die Schule muß daher ebensoviel für die Bildung des Gesühls und des Willens wie für die Ausstattung des Wissens und Könnens wirken.

Run nimmt aber seit langem die Enzyklopädie des menschlichen Wissens in erschreckender Beise zu. Unsere Gehirne sind jedoch wie wir sahen seit zweitausend Jahren nicht nachweisdar größer oder besser geworden. Es ist daher ein Unsinn, eine stets wachsende Zahl von Tatsachen und Formeln verschiedenster Art in dieselben hineinpressen wollen. Das kann unmöglich ohne Schädigung der Urteilsfähigkeit, des Gemütes, des Willens, der schaffenden Phantasie und all der Eigenschaften ge-

schehen, welche die Harmonie der Seele bedingen. Die Gehirnfraft muß für Urteile, überlegungen, Berftandnis und Rombination sowie für Gefühle reserviert werben. trodenen Bahlen und Tatfachen ber Enghtlopabie gehören als mnemotechnischer Ballaft nicht ins Gehirn, sondern in die Fächer unserer Schubladen und Bibliotheten, wo wir fie fonsultieren fonnen, wenn wir fie brauchen. Dazu find Tafeln und Lexita da, nicht aber um auswendig gelernt zu werden. Man muß endlich aufhören, bas Gehirn ber Rinder bamit zu qualen und zu mighandeln. Das mochte vor zweitausend Jahren, wo man noch nicht drucken konnte und die Enzyklopädie noch fehr klein war, am Plate gewesen sein, heute sind es nur noch seelenlose, abgeriffene Broden, die man vielfach in die Schulbücher hineinpfercht und mit welchen man den einzupaukenben Stoff unverbaulich macht, ftatt Liebe und Berftanbnis für denselben zu erwecken. Dieses gilt auch von den Sochschulen, die ebenfalls reformbedürftig sind.

Will man ein kindliches Gehirn nütlich entwickeln, so muß man sich in erster Linie als Freund und Kamerad in seinen Dienst stellen und basselbe genau studieren. Die Disziplin darf nicht durch Strafe, sondern muß durch Liche und Bernunft erzielt werden. Die beiden letteren befist auch bas Rind in feiner Art; man muß fie respettieren, statt sie hochfahrend zu mißachten. Es ist zunächst viel weniger Pflicht bes Rinbes, fich ber Schule, als umgekehrt Pflicht ber Schule und des Lehrers, fich ber Rindheit anzupassen. Der Lehrer follte baber ein guter Babagog, ein guter Psycholog und ein guter Mensch, nicht aber ein pedantischer, eingebildeter Bielmiffer fein. Die administrative Unfähigkeit Bestalozzi's beeinträchtigt keineswegs die tiefe Wahrheit seiner Anschauungen. Jeber Lehrer follte sich bessen Beist aneignen, die Psychologie und die Physiologie des Kindes in sich ausnehmen, das Leben seiner Schüler leben, mit ihnen benken und aus seinen Lehren ein lebendiges Ganzes machen. In solcher Atmosphäre, unter dem Gefühl körperlicher und geistiger Freiheit allein, kann das Kind in harmonischer Weise sein Urteil, seinen Berstand, seine ethischen und ästhetischen Gefühle, seinen persönlichen und sozialen Willen entwickeln.

Um dies zu erreichen, muß man vor allem die Unterrichtsministerien und die Lehrerschaft anders orientieren,
als sie es heute sind. Wan muß die materielle Lage, das
intellektuelle und ethische Riveau, sowie die
soziale Stellung des Lehrerpersonals heben. Der
menschliche Wert unserer Kinder ist mit dem Wert der ganzen
Nation in nächster Zukunft identisch und verdient wahrhaft
solche Anstrengungen und pekuniäre Opser. Ich bin so kühn,
zu behaupten, daß diese Frage für die Zukunst der Völker
viel wichtiger ist als die siskalischen Fragen, welche unsere
Regierungen so sehr beschäftigen, wie Armeebudgets u. das. m.

Sehen wir denn nicht täglich viele jener Gedächtnisund Auffassungshelben der Emynasien, jener Wundertalente,
welche die Lieblinge der Lehrer sind, deren seelenlose Echos
sie darstellen, später trockene Früchte oder verfehlte
Existenzen werden? Ich selbst einen Idioten, den
ich später unter Kuratel stellen lassen mußte und der, dank
seinem Gedächtnis und seiner raschen, papageiartigen Aufsassungsgabe, eine brillante Maturitätzprüfung
in Deutschland abgelegt hatte! Anderseits sieht man häusig,
wie tüchtige, denkende Menschen, sogar Genies, derart von
ben Methoden unserer Ghmnasien angeödet und gehemmt
werden, daß sie im Examen durchsallen und für die Elite
ber Nation verloren gehen, wenn es ihnen nicht gelingt,
burch große Energie oder Gelb auf andere Weise emporzukommen.

Sicher waren die Griechen ein geniales Volt und steht

unsere Kultur auf lateinischem Boben, aber die Art und Weise, wie unsere Kinder mit den pedantischen Details einer aus den Autoren herausgekramten, trockenen griechischen Grammatik gequalt werden, haucht ihnen kaum griechischen Geist ein. Wenn Aristophanes dies heute sehen konnte, fände er darin einen prächtigen Stoff für seine Sarkasmen!

Im Rahre 1898 hat die Zeitschrift: "Die Baage" eine Enquete über die an den Symnasien und Realschulen erzielten Resultate sowie über die Möglichkeit einer Reform Der Erfolg scheint mehr oratorisch als sachlich gewesen zu sein. Im Berlaufe ber Enquete verlangte ein Redner, man moge die talentlosen Schüler aus ben Symnafien entfernen. Darauf erwiderte eine Frau, fie fande die Frage außerordentlich schwer und einer Bertiefung würdig; sie frug den Redner, wie er sich die Sache vorstelle. Dies zog ihr von einem Professor die Bemerkung zu, ihre Angst sei nicht berechtigt, und es sei nicht schwer, zu unterscheiden, ob ein Rind talentvoll ober talentlos sei! Glaubt wirklich ber Professor, es sei so leicht für einen Schulmeifter, ben Propheten zu spielen und ben Beift eines Rindes für die Rufunft zu berechnen? Ber wird benn bie Auslese ber tüchtigen Gehirne besorgen bei unserem heutigen Schulspftem, wo ber Erfolg vornehmlich noch vom Bebächtnis und von ber Fähigfeit rafcher Auffassung, bas heißt bon fehr untergeordneten geiftigen Fähigfeiten abhängt, mahrend ber icharfen Urteilsfähigkeit boberer Talente wenig und der tombinativen Schopfungstraft bes Benies fozusagen gar nicht Rechnung getragen wird? Es ware fehr zu befürchten, daß ber genannte Idiot im Ihmnafium gelaffen, bafür manche Talente und Benies aus ben Bymnasien ausgemerzt würden. tenne zwar Ofterreichs Ihmnasien nicht; doch ist wohl bas Maturitätsspstem noch in ben meisten Ländern sehr ähnlich! Sind aber unsere Forberungen utopische Sirngespinste

von Ibealisten, wie man es oft von Rousseau und Bestalozzi gesagt hat, ober kann die Sache verwirklicht werden? Run, wir konnen mit Genugtuung sagen, daß sie bereits verwirklicht ist.

Die erste moberne Musterschule, die gemäß den Grundschen einer rationellen Pädagogie gegründet wurde, ist das Werk von Dr. Reddie in Abbotsholme in England. Ein beutscher Lehrer, Dr. Ließ aus Rügen, ein richtiger "self made man", welcher in Berlin Theologie studiert—und zusgleich als Landwirt das Gut seiner Eltern in den Ferien bebaut hatte, kam nach Abbotsholme als deutscher Lehrer, verbesserte den dortigen Unterricht und gründete im April 1898 in Issendurg im Harz ein Abbotsholme nach seiner Idee.

Als Mitglied bes Alkoholgegnerbundes Berlin hatte er die Borteile der Alkoholabstinenz an sich selbst kennen gelernt und führte sie auch als Hauptregel in seine Schule ein. Er nannte seine Schule "Deutsches Landerziehungsheim". Lehrer und Schüler betrachten sich als Bürger des Schulstaates. Daburch wollte Dr. Lieh von vornherein die Idee der gemeinschapten und schülern zehrern und Schülern sestnageln und jede trennende Wand zwischen denselben absichaffen.

Die wichtigsten praktischen Grundsätze des Heims sind: Geregeltes und beschäftigtes Leben vom Aufstehen bis zum Zubettegehen; körperliche Arbeit und übungen mit geistiger, ethischer und ästhetischer Arbeit. Freiheit, Berantwortung und Mitarbeit der Schüler an der ganzen Organisation und an der Disziplin der Schule. Freies Studium, durch Betteiser angeregt. Häusige Reisen, die stets mit interessanter Belehrung verbunden sind. Keine Examina. Reichliche, gesunde Nahrung und genügende Schlaseit. Fortschreitende Abhärtung gegen Kälte, Unwetter und Anstrengungen durch spiftematisches Trainieren mittelst

täglicher sehr verschiedener körperlicher Arbeiten, welche jedoch alle einen praktischen Ruzen haben. Tägliche artistische Abungen, wie Modellieren und Zeichnen nach der Katur, Singen, Musizieren, Studieren von Werken der Kunst 2c., Ausdildung allgemein religiöser, ethischer und patriotischer Gesühle bei jeder weihevollen Gelegenheit, unter freiem Himmel, in den Wäldern, dei Gelegenheit historischer und wissenschaftlicher Gebenktage, die man stets dadurch seiert, daß man Kunst und Dichtung zu Hilse nimmt. Wegfall aller äußerlichen Zwangmittel und aller Strasen oder Belohnungen, die nicht von selbst und natürlich sich aus dem eigenen Wesen des begangenen Fehlers (respektive der gesleisteten Arbeit) ergeben.

Der wissenschaftliche Unterricht entspricht den padagogischen Gesetzen und sucht die Aufmerksamkeit und das Interesse des Schülers durch Anschauung und praktische Betätigung zu wecken. Man lehrt ihn beobachten, benken, urteilen, eraft und logisch vergleichen. Der Sprachunterricht erfolgt durch Gespräche, übungen, Lekture, freie Rompositionen und Gesang in der zu erlernenden Sprache. Alles, was langweilt und anekelt, vor allem Diktate, Extemporalien, Bensums 2c. ist von jenem Unterricht völlig verbannt; ber Lehrer lehrt womöglich in seiner Muttersprache. Man liest geniale Autoren und schöpft aus benselben alles, was zu edlen Gebanken und zu uneigennütigen Taten onregt. Durch Zwiegespräche zwischen Lehrern und Schülern lernen lettere fprechen und bistutieren. Durch freie Rompositionen über die besprochenen Gegenstände lernen sie ben schriftlichen Ausbruck.

überall sind die Wände des Heims mit Kunstwerken geschmuckt. Gine sehr vollständige Frobel-Sammlung dient außer der Natur, Fabriten, Werkstätten, Reisen und Spaziergängen dem Anschauungsunterricht.

Der Zwed ber Schule ift nach Dr. Liet: Schüler zu

Männern zu erziehen, mit harmonischem und unabhängigem Charafter, körperlich und geistig gesund und stark, praktisch und geschickt mit ihren Händen, belletristisch, wissenschaftlich und künstlerisch tüchtig, fähig, klar und logisch zu denken, warm in ihren Gesühlen, mutig und stark in ihrem Willen.

Rach zweieinhalb Jahren war Alsenburg zu klein, und Dr. Liet gründete für die mittleren Rlassen ein zweites Landerziehungsheim im Rittergutsbesit haubinda in Streufborf in Thuringen. Er zog felbst dorthin und überließ die Direktion von Ilsenburg einem außerordentlich tüchtigen Mitarbeiter, herrn Dr. Winede. Seit bem nun balb fünfjährigen Bestehen ber ersten Schule haben die Schulburger ber beiden beutschen Landerziehungsheime gahlreiche Reisen, größtenteils ber Kahrrad, unternommen, unter bem Relt ober unter freiem himmel übernachtend, Stäbte, Dörfer und Fabriken besuchend und alles zur Belehrung benütend. So wurde ein Besuch ber Schule in Abbotsholme (England), ein anderer ber Bariser Weltausstellung, ein britter ber Schweiz abgestattet. Zett sind alle Realschul- und Obergumnafialflassen für Schüler von acht bis neunzehn Jahren organisiert. Das Einjährig-Freiwilligen-Eramen murbe bereits mit gutem Erfolge von Saubindanern bestanden. Saubinda allein zählte schon 1902 mehr als hundert Schüler und vierzehn bis fünfzehn Lehrer. Die Schüler beteiligen sich an allen Arbeiten, haben in Saubinda Erdarbeiten gemacht und Schwimmbaffins gegraben, treiben Gartnerei, Landwirtschaft, Schreinerei, Schlosserei 2c. und schreiben felbst zum großen Teile die Schulberichte und die darin ent-Als ich zum Besuche nach haltenen Reisebeschreibungen. Saubinda fam, traf ich auf dem Felde Dr. Liet und feine Schüler, nur mit Strobhüten, furzen Sosen und Sandalen bekleidet, mit der Getreideernte beschäftigt. Im gleichen Kostüm wird auch Fußball gespielt. Alle erlernen ein Handwerk: jeder Schüler erhält ein Stücken Landboden, das

er bebaut, wie er will, und bessen Produkte ihm gehören. Die Rahrung ist reichlich und vorzüglich und die Zeit ausgezeichnet eingeteilt in diesem Schulstaate mit seinen zugleich patriarchalischen und brüberlichen Sitten.

Die Unterrichtsstunden dauern 45 Minuten mit 15 Minuten Amischenpausen. In benselben herrscht ein erfreulicher Wetteifer zwischen den Schülern und dem Lehrer, indem jeder mit Bergnügen und Interesse arbeitet und durch reinen Wetteifer versucht, so viel und so gut zu arbeiten, als er fann. Doch ift er bagu nicht gezwungen, benn äußeren 3mang kennt man dort nicht. Bon 6 bis 11 Uhr vormittags dauert ber eigentliche Unterricht, von 2 bis 4 Uhr die forperliche Arbeit und von 4 bis 1/26 Uhr machen die Schüler unter Aufsicht eines älteren Schülers (Bräfekten) ihre Aufgaben, wobei fie aber einander helfen durfen. Saben fie die Aufgaben in biefer Beit nicht fertig machen tonnen, werben fie bafür weder bestraft noch getadelt und haben dieselben auch nicht nachzumachen; aber keiner will zurückbleiben und die Geschickteren helfen den weniger Begabten. Das ist ber Beift, ben Dr. Liet unter ben Schulern feines Beims ver-Wer versucht, darin den Geist des Egoismus, bes Spottes, der Schlingelstreiche oder der Falschheit einzuführen, steht an dem Branger der allgemeinen Berachtung und wird nicht zum Räbelsführer, sondern er wird von ben anderen in die Ede gewiesen. Ein sechzehnjähriger Rnabe fagte zu herrn Ferriere aus Genf: "Man hat hier teine schlechten Gedanken, man benkt an andere Dinge, und bann ift man abends zu mube und ift froh, ins Bett geben zu können und zu schlafen."

Diese Mübigkeit ist aber eine gesunde und bas geistige und körperliche Aussehen der Schüler ein brillantes.

Amusant ist es, die Schüler in ihren Freistunden zu beobachten (zum Beispiel von 11 bis 12 Uhr). Da gibt es weber monotone Langeweile, noch Rubeln zur Ausführung

von Bubenstreichen. Der eine babet, der andere liest auf dem Grase liegend, ein dritter spaziert mit einem Kameraden, mit dem er diskutiert, ein weiterer macht eine Radtour, ein semerer frägt einen Lehrer über dies oder jenes, weitere arbeiten in ihrem Garten oder in ihrer Werkstatt. Diese Selbständigkeit und Ungezwungenheit macht einen ungemein wohltuenden Eindruck. Was Dr. Lies betrifft, so war er überall unermüblich, beim Reubau, dei seinen Vorlesungen, bei der Heuernte, beim Fußball, an jedem Orte selbst mit Hand anlegend. Um Salonsormen und sogen annten "Bon ton" kümmert er sich freilich weniger, umsomehr um die wahren Herzenseigenschaften seiner Schüler, um ihre Redlichseit, ihre gefällige Zuvorkommenheit, ihre Sittslichseit und ihr soziales Mitgefühl.

Rührend und interessant ist die Abendandacht. Stets werden dabei geniale Autoren gelesen, deren Worte die Seele erheben. Unter den großen Eichen des Gutes verssammeln sich andächtig die Schüler. Reizende und der Situation angepaßte Gleichnisse, klare, ethisch wirkende und packende Stellen aus der Bibel, aus den Weisen des Altertums werden gewählt und richtig angewendet. Der ideale Hauch, der über der Schule weht, ist der eines mit dem Altruismus und der sozialen Solidarität harmonisch versbundenen Individualismus.

Die Schule in Glarisegg wurde von den Herrn Dr. W. Frei und Werner Zuberbühler, beide Schüler von Dr. Liez, gegründet und im Frühling 1902 eröffnet. Nach einem Jahre waren bereits 40 Schüler dort. Während der vergangenen Sommerserien hatte ich das Bergnügen, von einem Teil derselben besucht zu werden; sie waren per Rad durch die Schweizer Berge gereist. Jeder hatte ein Stück des Zeltes an sein Rad geknüpft, und das so zusammengestellte Zelt hatte auf der ganzen Keise als Gasthof gedient. Dasselbe wurde auch vor unserem Hause aufgestellt. Sonnen-

#### 11. Rab. Nervenhygiene d. Entwicklung od. d. Rindegalters. 257

verbrannt, lustig und famos aussehend, brachten die Knaben so zwei Tage bei uns zu und zeigten großes Interesse für naturwissenschaftliche Gegenstände, die ich ihnen demonstrierte.

Auch im schweizerischen Landerziehungsheim Glarisegg ist das Leben ganz ähnlich wie in Issenburg-Haubinda. Jede Lehrstunde dauert 45 Minuten. Folgende Tabelle zeigt die Einteilung der Zeit:

| Wiser und<br>licher und<br>fünstlerischer<br>Unterricht                                                          | Körperliğe<br>Arbeit                                                                         | Fret- und<br>Zwischendellen,<br>Spiel                                                                  | Mahlzetten             | Sálaf                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Unterricht<br>225 Minuten<br>Stubium<br>45 Minuten<br>Gemeinfame<br>Beranfialtun-<br>gen (Andacht)<br>30 Minuten | Im Garten<br>55 Minuten<br>Werfflatt<br>55 Minuten<br>Häusliche<br>Berrichtung<br>60 Minuten | Rleine Paufen<br>85 Minuten<br>Frei<br>180 Minuten<br>Gemeinsames<br>Spiel und<br>Lurnen<br>45 Minuten | Mağlzett<br>90 Minuten | Nachtruhe<br>9 Stunden<br>30 Minuten |
| 5 Stunden                                                                                                        | 2 Stunden<br>50 Minuten                                                                      | 5 Stunden<br>10 Minuten                                                                                | 1 Stunde<br>30 Minuten | 9 Stunden<br>30 Minuten              |

Mit Bezug auf die erworbenen Kenntnisse sind die Resultate der Landerziehungsheime vorzüglich. Was man mit Freude und Interesse lernt, bleibt dem Gehirn viel besser als dasjenige, was man mit Ekel und Langeweile unter verzweiseltem Kampf gegen andere Gedanken und Zerstreutheit gewaltsam hineinstopsen will. Der beständige Druck und die Angst die von unseren pedantischen, trockenen, einseitigen und unpsychologischen Lehrmethoden mit ihren Strasen, Pensums, Examinas und mit ihrer übersadung des Gedächtnisses ohne genügendes Verständnis erzeugt Korel, Hygiene der Nerven. 2. Auslage.

werben, hemmen die Freude und das ungezwungene Interesse, welche die Borbedingungen eines sinnigen Lernens sind. Zugegeben, daß in vielen Schulen im genannten Sinne Fortschritte errungen wurden, so sind dieselben doch noch ungemein ungenügend und partiell. Selbst solche Lehrer, welche reformieren möchten, werden durch starre Programme und Borschriften daran gehindert. Die Berbannung sämtlicher alkodischer Getränke aus den englischen, deutschen und schweizerischen Landerziehungsheimen bildet jedenfalls auch einen wichtigen Faktor ihres Ersolges: stetsklare Köpfe, konsequente Nüchternheit, Ausnühung und Trainierung der vollen Nervens und Muskelkrast ohne alkoholischen Abzug.\*)

Ein Landerziehungsheim für Mädchen ist von Frau v. Petersen nam Stolpersee bei Berlin gegründet worden und gedeiht ebensogut wie diejenigen für Anaben. Eine Filiale ist für größere Mädchen nun auch bei Radolfzell am Bodensee gegründet worden. Auch Mädchen haben Anspruch auf eine gesunde und natürliche Erziehung. Übrigens bricht sich die Anschauung immer mehr Bahn, daß eine gemeinsame Erziehung beider Geschlechter in allen hinssichten und auch sittlich das Beste ist. Es ist daher zu hossen, daß die Landerziehungsheime dieses Prinzip mit der Zeit durchsühren werden.

Die Lanberziehungsheime sind bis heute Privatschulen; die Thurgauer Kantonsregierung zeigt jedoch
großes Interesse und Wohlwollen für Glarisegg. Inwiesern
sich die Staatsschule dem genannten Fortschritt adaptieren
wird können, ist eine noch nicht geklärte Frage. Doch bin
ich sest überzeugt, daß mit gutem Willen, auch ohne Internat,
ein sehr großer Teil der Grundsähe des Schulstaates in

<sup>\*)</sup> Die Programme der Deutschen Landerziehungsheime sind aus Ferd. Dümmler's Berlag in Berlin zu beziehen.

Staatsschulen einzuführen wäre, die freilich dafür eine mehr ländliche Umgebung haben sollten. In Dorfschulen ginge es nach meiner Ansicht recht gut, wenn man dem Schulmeister eine hilse für die körperlichen Arbeiten geben würde.

Die Landerziehungsheime sollen ihre Schüler zum Besuche der technischen Hochschulen wie der Universitäten vorbereiten. Einige Schwierigkeiten, besonders mit Bezug auf die alten Sprachen, mit deren Formen unsere Ghmnasien und Maturitätsexamina noch überbürdet werden, dürsten dabei noch zu überwinden sein. Herr Dr. Ließ hat aber bereits im Schloß Bieberstein bei Fulda ein drittes Landerziehungsheim sür die höheren Klassen errichtet und mehrere seiner Schüler haben nun auch die Maturität mit bestem Ersolg bestanden.

Die bereits erzielten Erfolge berechtigen aber zu ben schönsten Hoffnungen. Überall regt es sich, und man empsindet die reinigende Luft der Landerziehungsheime wie die Befreiung unserer Jugend aus einer seelischen Zwangsjacke. Möge jener Freiheitshauch bald den alten Schlendrian wegblasen und möge man vor allem der Bildung der Lehrer im neuen Geiste alle Ausmerksamkeit widmen!

B. Die Uervenhygiene des Hause und der Kamilie. Dies ist aus früher erwähnten Gründen ein böses Kapitel, weil das Predigen nichts nügt, indem schlechte geartete Eltern stets schlechte Erzieher bleiben werden. Man spricht viel von der Schönheit und Güte des Familienlebens und hat dabei ein leider nur selten verwirklichtes Ideal vor Augen. Während tatsächlich, vielleicht in der Mehrzahl der Familien, widerwärtige Streitigkeiten der Ehegatten, Lüge, Eitelkeit, Selbstsuch, gereizte Stimmung und Launen mit Affenliebe, Verziehung, Urteilslosigkeit und Aberglauben

wetteifern, um bon frühefter Jugend auf den Rindern die schlechtesten Beispiele zu geben und die übelften Bewohnbeiten mit beizubringen, finden wir felbst gar nicht so felten einen geradezu verbrecherischen Egoismus, ber barnach trachtet, unbequeme Rinder auf bas ichandlichste zum Belderwerb auszubeuten, jum Bettel, jum Diebstahl und gur Lüge ipstematisch zu erziehen, in den äraften Källen fogar biefelben burch langfame instematische Mighandlung, burch raffinierte Buchtung von Krantheiten und burch Sunger zu Tode zu qualen, um sie auf diese Beise zu beseitigen. Solcher Mißbrauch der viel zu großen Gewalt, die unsere Gesetze ben Eltern schutlosen Rindern gegenüber gewähren, bat nicht nur seinen Grund in bem Bunsch nach Beseitigung ber lästigen Bflege, Nähr- und Kleibungskosten verursachenden Rinder, sondern auch in niedrigen Leidenschaften, wie Gifersucht und falich angebrachter Scham. Unter letterer haben besonders uneheliche Rinder, unter ersterer Stieffinder gu Wir muffen uns baher vollständig dem Ruf der Gründerin der Rinderschutz- und Rettungsgesellschaft und überhaupt des Rinderschutz- und Rettungswerkes in Wien, Fraulein Lydia v. Wolfring anschließen, wenn sie eine viel größere Einschränkung ber elterlichen Bewalt und in allen schlimmen Fällen völlige Aberkennung der väterlichen, eb. auch der mütterlichen Gewalt fordert.\*) Die sogenannten besseren Rreise ber Gesellschaft tennen diesen Pfuhl sittlicher Verkommenheit nicht und gehen gleichgültig an ihm porbei. Ich rate jedem, dem es ernst ist mit dem "Beiligtum des Familienlebens", biefer Frage näher zu treten, das Familienleben des Verbrecherproletariats zu studieren und die Schriften von Fräulein v. Wolfring, sowie 2. B. die Rovelle von Walter Biollen: L'Apaisement

<sup>\*)</sup> Die Aberkennung der väterlichen Gewalt, Wien 1902, und andere Arbeiten derselben Autorin.

(Dubois, Editeur, La Chaux-de-sonds, Schweiz) und manche andere Schilderungen moderner Sozialpolitiker zu lesen. Abertrieben sind die Schilderungen keineswegs; sie ent-hüllen Zustände, die schreiend nach Abhilse verlangen. Wan hat den Eltern eine viel zu wenig kontrollierte Gewalt über ihre Kinder überlassen und sie versahren denselben gegen- über meistens nach Laune und Interesse mehr als nach Liebe und Verstand. Freilich sollte die Schule nach den Prinzipien der Landerziehungsheime umgestaltet werden, um einen ersolgreichen Ersat sür schlechte Familienerziehung bieten zu können.

Bas follten wenigstens die Eltern tun?

Erstens ihre Kinder beobachten und lieben und dieselben in Ansehung ihrer späteren Zukunft erziehen. bect man gute und tüchtige Anlagen, so muß man sie weiter= entwickeln, die schlechten bagegen bekampfen. Letteres geschieht aber nicht burch Schelten, unverständig wiederholte Strafen, Bormurfe und Rlagen, wie sie bei ben Eltern üblich sind. Die immer im aleichen Ton wiederholten aereizten Borwürfe bleiben bekanntlich absolut wirkungslos und rufen nur Widerspruch hervor. So hören fleine araerliche Worte und Widerworte allmählich nicht mehr auf. werben gereizte Redensarten und Gegenreden in demselben Ton bei jeder Gelegenheit automatisch wiederholt; es bilden sich schließlich zwischen Eltern und Rindern dauernde Rantgewohnheiten aus, die das Gemut verderben, sodaß als Endergebnis gerade bas Gegenteil von dem herauskommt, mas von den Eltern beabsichtigt mar. Die Eltern sollten fich daher beobachten und niemals drohen, ohne ihre Drohung verwirklichen zu können, niemals wirkungslos strafen und schelten und lieber das Rind durch die üblen Folgen, die aus dem Besen seiner Fehler von selbst entspringen, sich belehren laffen. Sanft und liebevoll im Reden, ftart, tousequent und milbe im Sandeln, vor allem stets mit bem

guten Beispiel vorangebend, sei baber bas Losungswort ber Erziehung. Die Luge foll forgfältigst befämpft werben; ebenso die Robeit der Gesinnung und der Egoismus. Man foll mehr durch Anregung der guten Gefühle: bes Mitleides, ber Aufopferung, bes Ebelmutes, als durch Tabeln ber schlechten wirken. Bahre Liebe schmeichelt nicht und guchtet nicht die Gitelfeit der Rinder. Das Rind muß zur Arbeit trainiert werben, aber in seinem eigenen Interesse und nicht mit dem 3wed seiner Ausbeutung, wie es so viel geschieht. Aberglaube, Mystizismus, beangstigende Märchen Räubergeschichten muffen forgfältig vermieden werden. Das Rind darf man weber in beständiger Angst halten, noch burch Angst zum Folgen bringen; es barf nie betrogen werben und muß mit voller Sicherheit auf die Bahrhaftigfeit seiner Eltern bauen durfen. Immerhin barf es nicht in Unkenntnis der Gefahren und Schlechtigkeiten der Belt bleiben, sondern nur dieselben verabscheuen lernen. Ginerseits muß man Gemütswunden (siehe 8. Rapitel) die leicht burch Schred, Bosbeit, seruelle Attentate u. bal. geschlagen werben, zu vermeiben suchen; anderseits muß man bas Gemüt des Kindes sustematisch gegen überempfindlichkeit und Angstlichkeit durch ruhige Gewöhnung trainieren. Gine besondere Gefahr liegt in der psychischen Ansteckung und in schlechten Suggestitionen (siehe 8. Rapitel). Deshalb ift eine allgemeine überwachung des Umganges und des Bertehres der Rinder nötig, damit sie nicht schlechten Ginfluffen unterliegen. Aus gleichen Grunden ift es nötig, sie rechtzeitig in verständiger Beise mit den seruellen Berhältnissen bekannt zu machen, benn gerade hier wirkt die Angst, die Scham, verbunden mit erotischen Gefühlen und ungefunder Reugierde verderblich auf das kindliche Gemüt. Man muß ferner auf geschlechtliche Abnormitäten achten, por allem auf Selbstbefledungsgewohnheiten, welche fo oft burch schlechte Beispiele resp. burch Berführung burch andere

Rinder erzeugt werden. Die Phimosen (Berwachsungen ber Borhaut) bei Knaben und kleine Burmchen (Orhuren) bei Mädchen fördern die Onanie und muffen beseitigt werden (die Phimose durch Operation). Alle frankhaften Reizungen bes Nervensnstems und besonders des Gemütes sind au vermeiben, was im System ber Landerziehungsheime vorzüglich berücksichtigt ift. Wenn das Alter der Geschlechtsreife tommt und die sozialen Berhältnisse eine Beirat noch nicht erlaubt, sollten vor allem die Brostitution mit ihren venerischen Ansteckungen, sowie in zweiter Linie die Onanie und sonstige abnorme sexuelle Berirrungen vermieden werden. Man muß die jungen Leute auf Arbeit und Ideal trainieren und bedenken, daß bei den Rünglingen die seruelle Enthaltsamkeit durch gelegentliche von felbst entstehende Samenentleerungen im Schlaf (burch Traume erzeugt) eine unschädliche Rompensation bilbet, bis sie heiraten können; bas ist weitaus das Beste und vermeidet vor allem die Verpestung bes Familienlebens durch venerische Krankheiten. Bare man einfacher und würde man nach den hier aufgestellten Grundfapen leben, fo konnte man übrigens viel früher heiraten.

Wir halten es für eine Pflicht bem Kinde gegenüber, einseitige dogmatische Lehren und "fromme Unwahrheiten" zu vermeiden. In religiös-metaphhsischen Glaubensfragen sollte das Kind alle Anschauungen kennen lernen und sich wirklich völlig frei entscheiden dürfen.

Eine hohe Pflicht ber Erziehung ist es ferner, die Borurkeile und den Autoritätsglauben, sowie jeden Luxus und alles was das Leben unnötig kompliziert, zu bestämpsen. Gar zu schnell äffen die jungen Kinder, besonders die Mädchen, den Tand und die einfältigen Woden der Erwachsenen in Kleidung und sogenannter Sitte nach. Diese überschähung äußerer oft törichter Formen erstickt das Ideal, während der Zweck einer richtigen Erziehung geradezu der Kultus des Ideals sein sollte.

Daß neben frischer Luft, freier Bewegung und zwedmäßiger Ernährung die weitgehende Berücksichtigung des Ubungsgesetzes in der Kindheit mehr noch als in jedem anderen Alter die Grundlage der positiven Nervenhygiene und Hirnerziehung bildet, brauchen wir nach dem oben Gesagten nicht zu wiederholen und verweisen zum Schluß dieses Abschnittes nochmals auf das S. und 9. Rapitel.

Bei tranthaften Anlagen und schlechten Gewohnheiten, sowie überhaupt bei funktionellen Nervenabnormitäten kann die Suggestion (Hypnotismus) sehr günstig auf Kinder wirken; sie kann aber selbstverständlich die erbliche Charakteranlage nicht ändern, sondern nur ihre Folgen einigermaßen bekämpsen. Souverän ist sie dagegen den erworbenen schlechten Gewohnheiten gegenüber.

Das Kind muß zur Selbständigkeit im Lebenskampf erzogen werben und dementsprechend muß sein Rervenspstem beständig gestärkt und zur möglichst mannigfaltigen Entsaltung seiner Anlagen gebracht werden.

Es ist wohl hier am Plate, an die Bernunft aller Menschen, speziell aller Familienväter und »Mütter zu appellieren, sie sollten sich doch endlich von dem Aberglauben der Geheimmittel und der sogenannten "Heilspleme" frei machen, die angeblich alle Krankheiten kurieren. Alle durch Reklame überhaupt angepriesene Heilmittel und Heilspleme sind von vorneherein als höchst verdächtig, und diezenigen, die sich der Tagespresse dazu bedienen, so ziemlich sicher als Schwindel zu bezeichnen. Was wirklich einen Wert hat, kennt die Medizin schon längst. Es kann überhaupt kein Heilsplem für alle Krankheiten geben, weil jede Krankheit etwas anderes ist als eine andere Krankheit. Zuerst muß eine Krankheit genau untersucht und erkannt werden, bevor man darauf loskuriert. Die Arzte werden vielsach durch die Unvernunst der Kranken zum Schwindel veran-

laßt, die sich so oft vor den einzigen Maßregeln (3. B. Operationen), die helsen könnten, fürchten, und durchaus sichtbare, fühlbare oder zu schmeckende Medizinen haben wollen. Man soll vor allem sich von den Fähigkeiten und der Gewissenhaftigkeit des Arztes versichern, den man konsultiert. Das Publikum ist es leider also, das viele Arzte zu Quacksalbern erzieht. Und nun schwäpt man von Raturheilkunde und Raturheilmethode, als ob die ganze medizinische Wissenschaft etwas anderes bezweckte, als die Kunst, mittelst Erforschung der Ratur der Kranksciten, dieselben zu kurieren. Der Titel Raturheilssstem verdeckt nur krasse Unwissenheit, wenn nicht Schwindel.

#### XII. Rapitel.

## Spezielle Mervenhygiene der Erwachsenen.

1. Allgemeines. Dieses Kapitel kann dadurch stark abgekürzt werden, daß wir im 8. Kapitel die zu bekämpsenben Ursachen geistiger und nervöser Störungen, im 9. Kapitel die allgemeinen Grundlagen der Nervenhygiene und im 10. und 11. Kapitel die Vorbedingungen der Entwicklung einer möglichst guten Nervengesundheit bereits kennen geslernt haben. Das, was wir im vorigen Kapitel sagten, kann als Grundregel auch für den Erwachsenen im weiteren Lebenskampf gelten.

Hat ein junger Mann seine Entwicklung und seine Studien vollendet, so steht vor ihm das Leben. Leider bildet heutzutage eine auf Genußsucht, Gelderwerb und Egoismus gerichtete einseitige, in hohem Maße von Alkohol und venerischen Krankheiten inszierte Erziehung unsere männliche Jugend bereits derart zum Strebertum und Philistertum heran, daß in ihr in weitaus der Mehrzahl der Fälle jedes gesunde und höhere Lebensibeal crtötet wird.

Steht es viel beffer mit jungen Mabchen? Raum; die alte Erziehung foliber Mabchen zur Gingezogenheit und zu tüchtiger, fleißiger Sausarbeit ist nicht etwa, wie ce hatte werden follen, durch eine zugleich freiere und mehr vertiefte geistige Erziehung, die zu einer vernünftigen Erweiterung bes Besichtstreises geführt hatte, ergangt, sonbern burch eine oberflächliche, zusammenhangslose Bielwisserei einerseits und durch frivolen Tand, Luxus und Genußsucht anderseits ersett worden. Als Hauptzweck des Lebens erscheint unseren modernen jungen Mädchen eine fogenannte "gute Bartie" zu machen. Der Wetteifer beiber Geschlechter in biefer Beziehung führt zu einem unlauteren Schacher, welchem die mahre Liebe und das mahre Chegluck vielfach zum Opfer fallen. Aus diesen Gründen ift die oben besprochene Erziehungsreform ber Landerziehungsheime als ein wahrer Rettungsanter für bie Rervengesundheit und bas Lebensglud bes heranwachsenben Geschlechts zu begrüßen. Noch schlimmer jedoch find die Berhältnisse beim Broletariat, wie die im vorigen Kavitel geschilderte Berrohung des Familienlebens und der Kindererziehung es dartut.\*)

Um wirklich gludlich zu fein, muß ber Mensch, b. h. fein Gehirn:

Erstens gesund bleiben, zweitens seine ihm durch die Ontogenie (s. im 5. Kapitel) vorgezeichnete Lebensevolution durchmachen, drittens ein Ibeal haben, d. h. nach etwas Höherem streben. Der Nervenhygieniter darf verlangen, daß mit Bezug auf die Förderung irdischer menschlicher Ibeale die Kräfte der Offenbarungsgläubigen sich mit den-

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1892 schrieb ich in der Internationalen Monatsschrift zur Bekämpfung der Trinksitten und im Schweizerischen Familien-Wochenblatt unter dem Titel "Nervenhygiene und Glück" unter anderem folgendes:

<sup>&</sup>quot;Bu viel Nerven, zu wenig Nerv," hat Professor von Krafft-Ebing von unseren modernen Generationen gesagt.

jenigen der Agnostiker, Freireligiösen oder Monisten vereinigen, um bessere Bustande unserer Gesellschaft zu erzielen.

Belches sind die ibealeren Antriebe, die dem menschlichen Geist den Mut zum Auswärtsstreben, zur Bändigung seiner niedrigen Leidenschaften und seiner Genußsucht geben

<sup>&</sup>quot;Wenn ein Mann und ein Beib sich lieben, für bas Leben sich verbinden wollen, burfen sie niemals vergessen. daß sie damit große Berantwortungen, namentlich für ihre zukunftigen Rinder, übernehmen. Sie follten lieber auf die Che, wenigstens auf die Nachkommenschaft, verzichten, körperliche, bor allem aber geistige Krüppel zu erzeugen. Leider aber sehen wir heute edle Raturen, bessere, bober angelegte Menschen biese überlegungen in übertrieben ängstlicher Beise machen, und aus solchen Grunden nicht beiraten ober die Erzeugung von Kindern meiden, mährend wir umgekehrt die leichtsinnigsten, robesten und dummsten Menschen, unter bem Schute lager Befete, die einer migberstandenen humanität ihren Ursprung verdanken, sich fast wie Raninchen vermehren und ihre Nachkommenschaft bem Staate ober ber Gemeinnütigfeit bequem überlaffen feben, die fie meiftens vorher durch Altoholegzesse noch mehr gefährdet haben, als es burch bie ursprüngliche schlechte Gehirnanlage bereits ber Fall war. — Und bei dieser Mikwirtschaft, bei dieser verkehrten Buchtwahl, wundert man sich noch über die Bunahme ber Beiftestranten, ber Frrenhäuser, bes verblödeten Broletariates, ber moralisch befekten Baganten und Berbrecher! Man spricht von überarbeitung als Ursache bes übels und überfieht, daß die Mehrzahl biefes geiftigen Proletariates fich niemals überarbeitet bat, sondern vielmehr ftets unbrauchbar und faul war, daß die wirklich durch geistige überarbeitung entstandene "Nervosität" nur einen kleinen und relativ ungefährlichen Bruchteil bilbet, mabrend bie unendlich große Schar ber geistig Schiffbruchigen fast immer ihren Schiffbruch einer frankhaften ober schlechten Gehirnanlage, ben Ausschweifungen und in einem enormen Brozentsate bem Alfohol verbankt."

können? Das ist zunächst die unentwegte Hoffnung auf eine bessere Butunft unserer Rasse, b. h. unserer Rachtommen, unserer Rinder, des besseren Teiles unseres Schs. ber in ihnen fortleben wird. Das ift zweitens bie Freude an der vollbrachten guten Tat, an der übermundenen Schwierigfeit, an ber fortichreitenben Ertenntnis ber Ratur und ihrer Gebeimnisse, an der feinen hoben Sarmonie ber Runft und ihrer Schöpfungen. Jeder, der fein tleineres oder größeres Steinchen an bem Aufbau unserer menschlichen Rultur im Gebiet bes Biffens, ber fogialen Ethit ober ber Runft beiträgt, wird seine Belohnung in bem genugtuenben Gefühle finden, an der Bermirklichung bes Ideales, nach bem er strebt und das jedem Menschen vorschweben sollte. etwas mitgeholfen zu haben. Der große Fehler vieler ift bas überspannte Berlangen, entweder alles ober nichts in ihrem Leben zu erreichen, ift die Neigung fofort zu verzagen, weil eben nicht alles getan und erreicht werden kann, infolge= bessen bas Leben nicht lebenswert zu halten, allmählich dem Beffimismus ober ber egoistischen Schwelgerei zu verfallen. Ich spreche natürlich hier nur von denjenigen, deren Gehirne überhaupt imstande sind, sich über die Alltäglichkeit einer gedankenlosen tierischen Lebensweise zu erheben.

Wir haben im 11. Kapitel gesehen, daß zur richtigen glücklichen gesunden Hirnentwicklung eine beständige und vielseitige geistige und körperliche Arbeit gehört, perbunden mit einer oder einigen Spezialisierungen. Wir fügen also noch einen idealen Lebenszweck hinzu, der in wissenschaftlicher Forschung, in künstlerischen Schöpfungen, in sozial-ethischen Berbesserungsarbeiten, in pädagogischer Wirksamkeit u. dgl. m. bestehen kann. Die Arbeit im Dienst des Jbeals unterscheidet sich grundsählich von der Erwerbstätigkeit durch ihre Uneigennützigkeit. Ich sagte an anderm Orte, die Wissenschaft sei eine Schöne, die um ihrer selbst wegen geliebt werden wolle und deren Kultus zu reinen Erwerbs-

zweden einer zur Sterilität führenden Prostitution gleichstäme. Dies gilt von jedem an sich und ursprünglich idealen Lebenszweck, wenn unlauteres Strebertum sich zu ihm gessellt und schließlich gar zum Leitmotiv des Handelns wird. Indirekt trägt somit der soziale Ramps gegen den Mammon in hohem Grade zur Verbesserung unserer Nervenhygiene bei.

haben wir durch die Wahl eines gesunden und mahren Ideals unserem Leben einen 3med gegeben, so sollen wir beshalb die beiden erften Bedingungen des Gludes, die Erfüllung unferer natürlichen Evolution und unfere Gefundheit nicht vergessen. Bur Erfüllung unserer Lebensevolution gehören die seruelle Liebe und die Familiengründung. Eben zwischen Charakteren, die zu einander nicht passen, sind schlimme Bündnisse. Man sollte sich vorber genau kennen lernen, bevor man einen Chebund eingeht. Das schlimmste für eine spätere Che sind aber die ihr vorangehenden egoisti= schen Sonderberechnungen ber zukunftigen Chegatten: zwei Egoisten platen aufeinander, betrügen einander, und ber Rrieg ist erklärt, wenn nicht beibe zusammen zu einem Egoistenbunde sich gegen die übrige Gesellschaft zu beren Wenn zwei Schaben einigen. einigermaßen Menschen, b. h. zwei, die nicht infolge von Reizbarkeit, Launenhaftigkeit, Intrigensucht, Alkoholismus, Faulheit, Genuß- und Berschwendungssucht, überhaupt unfähig find, ein nütliches Leben zu führen, einen Chebund eingehen, so sollten sie folgendes sich jum Grundsat machen:

Die Che erfordert eine verdoppelte Arbeit; sie gibt uns aber dazu auch die Kraft. In die She soll jeder mit dem Grundsat treten: geben und nicht nehmen, alles ertragen, um des Cheglücks willen, niemals seinen Shegenossen ausbeuten, sondern umgekehrt durch tägliche Liebe und Aufopferung sich daran gewöhnen, in ihm ein Kleinod zu sehen, sür das man alles opfert und alles tut, das man wartet und pflegt aus reiner Freude, wie eine schöne geliebte

Pflanze. Sind beibe Chegatten gegen einander aufrichtig und begen beibe jenen Grundfat, fo werben fie einander nie lange gurnen, sonbern rasch verzeihen, wird ihnen bas Cheglud nicht fehlen und werben fie auf Erben bas geträumte Baradies finden. Man pflegt heutzutage viel über die Che zu laftern, weil man fie so vielfach prostituiert fieht und weil so viele bathologische Naturen und Egoisten verschiedener Art sie in eine Solle umwandeln. aber nicht so schwer, für beibe Chegatten sich gegenseitig etwas in ibeale Beleuchtung zu ruden, wenn ber gute Bille bagu nicht fehlt und wenn jeder der beiben einen auten. tüchtigen Rern besitt. Dies schließt burchaus nicht aus, baß in der Che eines den andern erziehe; die gegenseitige erhebende bauernde Liebe braucht burchaus nicht in unwürdige Schwachheit ober Unwahrheit auszuarten, genau so wenig, wie eine gute und liebevolle Rindererziehung gleichwertig mit Affenliebe und Bergiehung ift. Um bas Cheglud zu erhöhen und zu läutern muß man sich ferner gegenseitig zur Arbeit und zu sozial ethischen Aufgaben anspornen, sich gemeinschaftlich ethisch erziehen, statt engherzig und ausschließlich in seiner gegenseitigen Liebe zu verbleiben. Kühlt sich ein Chepaar als ein Paar sozialer Arbeiter, so wird der Tod des einen Chegatten die Arbeitsfreudigkeit bes anderen nicht vernichten. Die gute Sorge für bie Rinder läutert somit und erhöht noch mehr bas Cheglud. Aber bas Rind muß zum nüplichen, fleißigen Blied ber Gesellschaft erzogen werden. Wenn tiefe Charakterfehler ober unausgleichbare Differenzen in der Che herrschen, sollte bie Scheidung berselben genügend erleichtert und bie Möglichkeit gegeben sein, um solchen Chehöllen ein Ende zu machen. Für manche unbändige Naturen, für welche bas Cheleben überhaupt unerträglich ist, und die bennoch auf sexuellen Berkehr nicht verzichten können, ift schließlich bas Rontubinat, mit Wahrung ber Rechte bes Beibes,

besser ober wenigstens weniger schlecht, als die unter allen Umständen verwersliche Prostitution. Da sind aber Gesetze unumgänglich nötig, um, besonders mit Bezug auf die entstehenden Kinder berartige Konkubinatsverhältnisse sozial möglichst richtig im Interesse der letzteren zu regulieren.

Durch die Sorge für den Lebenserwerb, die Erfüllung der vielen Pflichten, welche die Ehe und was sich an sie knüpft, dem Menschen auserlegen, und die Verfolgung eines richtigen Lebensideales in irgend einer Richtung — wir meinen die praktische Verfolgung des Ideales mittelst Arbeit und nicht das Träumen von Idealen — erhält das Hirnleben eines Menschen einen zweckmäßigen Inhalt und kann ihm unter normalen Umständen das erwünschte Lebensglück verschaffen; er kann dann ruhig und zufrieden sterben.

Es bleibt noch die Nervengesund bie Erfüllung der beiden porigen Bedingungen gefördert, und das ist, was leider die meisten Wenschen nicht begreisen wollen. Aber wir müssen natürlich zugeben, daß troß Bermeidung aller Bergiftungen und Genußerzessen, troß allen Bemühungen, den erwähnten Regeln einer gesunden Gehirnhygiene nachzuleben, Konslikte und Bunden des Gemütes, Entmutigungen, Unglück und Ansechtungen aller Art im Menschenleben nicht ausbleiben können und sich einer glücklichen Entwicklung unserer Gehirn- und Kerventätigkeit entgegenstellen. Hier gibt es nun einige hygienische Regeln, die wir den bereits angegebenen, allgemeinen hinzusügen müssen.

Man muß sich ben Optimismus im Leben gerabezu anzuzwingen suchen. Wir meinen nicht, einen bummen, einsichtslosen Optimismus, ber alles Schlechte und Berfehlte übersieht und beshalb seine Zukunftspläne falsch berechnet, sondern den gesunden, lebensfrohen Optimismus, der in den folgenden Bersen der bekannten Operette "Die Fledermaus" enthalten ift: "Gludlich ift, wer vergißt, was nicht mehr zu andern ift." Die Bergangenheit ist ein starrer Kriftall, an bem wir nichts mehr andern konnen; nur die Butunft ist plastisch und tann teilweise vorausberechnet und vorbereitet werden. Die Bergangenheit soll zwar nicht in der Weise vergessen werden, daß man fich burch dieselbe nicht belehren läßt. Im Gegenteil; sie soll die Lehrmeisterin für die Bufunft sein. Aber webe den Menschen, die ihr Dasein im Rachgrübeln, Bergagen und Lamentieren über vergangenes Unglud und vergangene Fehler vertun. fraftiger Schwamm foll über biefes sterile "Leben für bas Tote", über biefes ewige Trauern und Grämen fahren. Sieht man genauer zu, fo findet man balb beraus, bag, abgesehen von pathologischen Anlagen, dieses tatenlose Bertrauern und Berzweifeln über verlorenes Glud seine Burgeln in der Engherzigkeit und egoistischen Beschränkung unserer Liebe auf wenige ausgewählte Objekte vielfach zuruckzuführen ift. Beil die ausschliefliche Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn, einer Gattin zu ihrem Mann keinen Blat mehr im Behirn für weitere Ideale übrig gelaffen hat, erstirbt für fie bas Leben, bas Glud, bas Behirn mit bem Tod ober bem Berberben bes betreffenden Sohnes ober Mannes. Bei anderen ift der geliebte Gegenstand ein Sact Gold, bei noch anderen der Glang einer äußeren Stellung u. s. f. Es sei also ber stetige Kompaß unseres unerschütterlichen Lebensoptimismus: Immer borwarts, einem weitherzigen Ibeal zu; niemals rudwärts schauen! Man soll sich auch nicht in seine eigene geleistete vergangene Arbeit Auch diese soll nur als Bibliothek für die zuverlieben. Ich kann nicht genug auf fünftige Arbeit bienen. Wichtigkeit dieser hygienischen und zugleich ethischen Lebensregel hinweisen, gegen welche fortwährend und massenhaft gefündigt wird. Sat man einen Fehler oder eine Dummbeit begangen, so soll man dieselbe möglichst rasch berichtigen,

alles gut machen, was gut gemacht werden kann, der Wiedersholung in der Zukunft vorbeugen und im übrigen die Sache für immer "ad acta" legen. Das gleiche sollten wir für die Fehler anderer tun. Freilich geht es bei solchen Fehlern nicht so einsach, die derart mit dem Charakter des Menschen verwoben sind, daß er sie nicht ablegen kann. An solchen Fehlern muß man beständig arbeiten und manchemal sörmliche Mauerwerke dagegen errichten, um sowohl sich selbst, als seine Mitmenschen gegen beständige Rücksälle zu schützen.

Eine weitere Regel ber Nervenhygiene ift, daß man funttionell nervose Störungen und Leiden möglichst wenig beachten foll, um fie nicht burch Angewöhnung zu zuchten. Ber die unglückliche Anlage hat, eine beständige angstliche Aufmerksamkeit auf feine Gesundheit und auf jedes lästige Gefühl zu richten, in einem fort sich frant fühlt, seinen Buls beachtet und an fich herumturiert, ift ein Sppochonder und die Sppochondrie ist ein Schneeball, ber, mahrend er um sich felbst rollt, beständig machft. Ift die Spochondrie ein tief vererbtes übel, so ist sie einfach unbeilbar und ber Kranke verfällt von selbst als Beute ber Gelbgier aller Rurpfuscherei und sonstigem medizinischen Schwindel. tätige, wohlhabende Menschen zuchten aber vielfach burch unnütze und ichabliche beständige Ruren, unnötige Borsichten, Batterienangst u. dgl. m. bei sich selbst eine fünstliche Sppocondrie, die durch eine gesunde Lebensweise nach Art ber Landerziehungsheime leicht hatte vermieden werben konnen. Sogar vorhandene ichmerzhafte Gebrechen können (wie wir früher saben) vielfach durch Ablenkung der Aufmerksamkeit mittelst Arbeit sehr gelindert oder gar beseitigt werden. Man muß also alle funktionellen Nervenleiben nach Rräften zu ignorieren suchen, um die Reurokhmtätigkeit tunlichst wieder in die normale Bahn zu lenken.

Wie wir bereitst gesehen haben, foll ferner ber Mensch, Foret, Sygtene ber Rerven. 2. Auftage. 18

ber durch Berufsarbeit intensiv in Anspruch genommen ist, zur harmonischen Ausgleichung seines Besens seine freie Beit burch Betätigung in anderen Gebieten möglichst benuten. Freilich antworten uns viele Leute, es sei ihnen unmöglich, fie hatten feine Reit. Dies tommt aber vielfach baber, baf biefe Leute mit aller Gewalt schnell reich werden wollen und die Jagd nach dem Geld ihrem mahren Glud und ihrer Nervengesundheit vorziehen. Bas haben sie aber bavon, wenn sie reich fterben und ihre Rinder gu nuklosen Gigerln erzogen haben, die in der Aussicht auf eine große Erbichaft die Arbeit verschmähen, sich überschähen, und etwas höheres als ihre Mitmenschen zu sein glauben, während fie tatfächlich nur schädliche Schmaroger ber Gesellschaft werben? Es ift zwar eine Banalität, dies au fagen, denn was ich hier ausgedrückt habe, führt heutzutage jedermann im Mund, leider aber tut man nichtsbestoweniger beständig das Gegenteil von dem, was man in biefer Hinsicht predigt. Man soll somit mit aller Ronsequenz barnach trachten, sich Abende, Sonntage und Ferien nicht jum Faullengen und Biertrinken, sondern gur Ausbildung in anderen Gebieten, zu Reisen, Belozipedfahrten, Bergtouren u. dal. m. zu reservieren. Gine icone Bergtour, eine Studienreise, mit recht vielen forperlichen Strapagen, eine größere Radtour burch verschiedene Länder sind bessere Ruren für das Gehirn und das Nervenspstem, als die heute fo üblichen Aufenthalte in Kurorten, in welchen ein nichtsnutiges Salonleben mit Aneiperei und Flirt getrieben wird.

Ich will im übrigen hier nicht wiederholen, was ich im 9. Kapitel über den Schlaf und die nötige normale Erholung des Nervenspstems, sowie über Harmonie und Wahl gesagt habe. Der Schlaf bedeutet die Ruhe des Geshirnes und ist für seine Gesundheit unentbehrlich.

2. Neber die Nervenhygiene des Weibes ist noch speziell hinzuzufügen, daß angesichts der besonderen Prabisposition, welche die Menstruation, die Schwangerschaft, das Wochenbett und das Klimakterium für Nervenleiden ichaffen, diese Lebensabschnitte gewisse Borfichten erfordern. Immerhin, wenn ein Beib, wie wir es fagten, gleich dem Manne einer gefunden Nervenhygiene und Arbeit sich unterzieht, wird sie diese Berioden ihres Lebens meist flott und mit fehr wenigen ober ohne alle Störungen durchmachen: nur bei Pfpchopathinnen ift eine gewisse, besondere Schonung nötig. Ich verweise hier auf bas, mas ich im 10. Rapitel über die Kindererzeugung gesagt habe; denn hier gehört eine genügende Erholungszeit zwischen je zwei Schwangerschaften zur gesunden Nervenhygiene des Weibes. Wenn eine Mutter ihre Kinder richtig erzieht (siehe 11. Ravitel), wird sie ihre Rervengesundheit badurch fehr schonen. Es ift fehr wichtig, icon die gang kleinen Rinder ftreng und richtig an Schlaf. Reinlichkeit 2c. zu gewöhnen und sie nicht zu verwöhnen. Dies bedeutet eine hygienische Schonung bes Gehirnes bei ber Mutter wie beim Rind.

Besonbers wichtig ist es, die Schädlichkeit zu betonen, die gewisse seine, die Ausmerksamkeit sehr anspannende und das Gehirn erregende weibliche Handarbeiten an sich haben. Ich nenne besonders das lange Nähen und viele ähnliche sigende und zugleich geistig anspannende Beschäftigungen. Die einseitige übertreibung solcher Arbeiten machen viele Frauen nervös und psichopathisch oder verschlimmern vorhandene Anlagen. Im allgemeinen verkümmert überhaupt das Geistesleben vieler Frauen in der Stlaverei geisttötender und zugleich mit ürger und Sorgen aller Art verknüpster kleinlicher Hausarbeiten und Kindertand. Es wäre im Hinsblick darauf außerordentlich nötig, daß der Horizont des Weibes erweitert würde, daß es sich höher bildete, um sich endlich davon zu befreien, beständig allem möglichen klein-

lichen Detail viel zu hohe Bichtigfeit beizumessen und barob bas höhere und wichtigere zu vernachlässigen. Biele Mütter werben reizbar und zankfüchtig, sogar direkt melancholisch und geistestrant, infolge berartiger Bertummerungen und einseitiger Dighandlung ihres Gehirns. Die befannte und so viel belächelte, angebliche und zuweilen reelle Bosheit ber Schwiegermütter hat vielfach feinen andern Untergrund. benn fonft wurden hohere Intereffen ihnen helfen, fleinlichen Gifersuchten zu überwinden. Aber die Mus= spannung, die Abwechslung sollte nicht in Rlatsch, sowie luguriofen und frivolen Bergnugungen, fondern in fraftigen Rörperübungen, boberer geistiger Ausbildung und sozialer Betätigung bestehen. Letteres tann nicht genug betont werden, denn unsere Frauen sind furchtbar schwer aus ihrer Routine herauszureißen, mahrend doch dies in vielen Källen bas einzige Mittel mare, sie von ihren nervosen Abnormitäten zu furieren.

<sup>8.</sup> Unverheiratete etc. Gine besondere Bürbigung verdient die Nervenhygiene der einzelstehenden Menschen, der alten Jungsern und alten Junggesellen, der Bitwer, der Bitwen und der kinderlosen Speleute. Allen diesen Leuten sehlt meist ein Lebenszweck. Dem einen sehlt die Liebe, andern nur die Familie, alle haben das gemeinssam, daß sie in der mehr oder weniger ausschließlich egoistischen Beschäftigung mit dem eigenen Ich verkümmern und leicht Sonderlinge im schlimmen Sinn des Wortes werden. Beim Weibe entwickelt sich beim Fehlen von Kindern oder mangels eines anderen würdigen Gegenstandes der Zuneigung und Fürsorge oft jene charakteristische Ersatliebe und Särtlichkeit für einen Schoßhund, eine Kape u. dgl. Diese wohlbekannte Erscheinung beweist aufs allerdeutlichste, wie nötig das menschliche Gemüt, d. h. das menschliche

Gehirn einen Amecagenstand braucht. Der falsche Cavismus der meisten solcher Ginsiedler beiderlei Geschlechts racht sich an ihrer eignen Berson, benn die Berkummerung ihres Lebens macht fie ungludlich; man fpricht fogar nicht gang mit Unrecht von einer eigenen Art der Berrücktheit bei alten Junggefellen und alten Jungfern. Wenn wir aber auf ber andern Seite seben, mas gerade berartige alleinstehende Personen, wenn sie sich an Stelle genannter Schrullen höhere ibeale Ziele stellen, nicht selten an großartigen philanthropischen ober sozialen Werten, in Wissenschaft ober Runft leiften können, fo muß man fagen, bag bas Beilmittel außerorbentlich nahe liegt: Arbeit für einen ibealen 3 med. Diese sollte fein einzelstehender Mensch verfaumen, wenn er sich nicht an der Sygiene seines eigenen Gehirnes sowie an seinen Mitmenschen versündigen will. Statt Rachkommen soll er für die Menschheit soziale Arbeit liefern, um feinem Dasein einen 3med zu verleihen.

Es besteht ein von alters her bekannter gant zwischen ben Familienhäuptern und ben ledigen oder kinderlosen Menschen: jene werfen diesen ihre Bequemlichkeit und ihren Egoismus vor, lettere wehren sich aber und fagen: "Wir haben auf das Glud der Ehe oder wenigstens der Nachtommenschaft unfreiwillig verzichten muffen, ober freiwillig verzichtet, um unsere Rube zu haben; diese wollen wir nun genießen: Ihr seid selbst schuld an euren Blagen, wenn ihr ungludliche Kinder erzeugt." Derartige gantische Redensarten des Egoismus sind eitel und für beide Teile schädlich. Man verlangt von den ledigen und freien Menschen nicht, baß sie sich gutmütig zugunften ber leichtfinnig erzeugten verbrecherischen Brut schlechter Menschen ausbeuten laffen und damit ihren so häufigen Pessimismus und ihre entsprechende Grämlichkeit noch vergrößern. Man verlangt bloß, daß sie die Sterilität ihres Daseins und die dadurch erzeugte Schädigung ihres eigenen Gehirnlebens mit einer

zwedmäßigen sozialen Arbeit, mit der Berfolgung irgend eines nüglichen Ibeales zu ihrem eigenen Borteil, wie zu bemjenigen ber übrigen Befellschaft vertauschen. Die Solibarität ber menschlichen Gesellschaft erforbert es, und ohne sie ist tein Lebensglud und teine richtige Rerbenhygiene möglich. Im 10. Kapitel faben wir übrigens welche Einschränkungen auf der einen und positive Pflichten auf der andern Seite die soziale Spgiene in der Rindererzeugung dem einzelnen auferlegt. Im 11. Rapitel haben wir ferner die Anforderungen erwähnt, welche an die Kindererziehung zu stellen find. An diefer Arbeit für unfere Rachkommen follten die Ledigen und die Kinderlosen gerade so gut teilnehmen, wie die Rinderreichen, benn es ist ein außerst furzsichtiger und einfältiger Egoismus, gang ausschließlich nur für feine eigene Brut forgen zu wollen. Wenn biefe Brut fich auswächst, tommt sie doch in Berbindung, sogar in Cheverbindung mit derjenigen anderer Menschen. Alles hängt zusammen. Diese fundamentale Tatsache bes menschlichen sozialen Lebens muß als Grundlage und Ausgangsbunkt aller Rervenhngiene angesehen werden und nur ihre Berudfichtigung tann bem Gehirnleben bes Ginzelnen 3med und damit Glud und Befriedigung verleihen.

Hier möchte ich noch besonders das System des Pestalozzibundes in Wien empsehlen, bei welchem künstliche Familien mit kinderlosen braven Chepaaren gebildet werden. Man gibt denselben eine angemessene Zahl armer verwahrloster, von den Eltern mißhandelter oder auch verlassener Kinder, Knaben und Mädchen gemischt, gegen Vergütung und unter Aussicht des Bundes, zur Erziehung. Dieses System ließe sich zum Segen der Menschheit sehr ausbehnen.

<sup>4.</sup> Nervenhygiene des Alters. Rastlos erwersbend pslegt der moderne Mensch sich abzuhehen, um in

seinem Alter sich ausruhen zu können. Ift aber ber ftets Arbeitende alt geworden, so merkt er, daß er ohne Arbeit nicht mehr existieren kann. Nur ber Faullenzer und ber Genuffüchtige, ber sein Leben verschleudert hat, wird im Alter womöglich noch fauler als vorher, weil er seine Neuronen nie eingeübt hat. Will man nach Möglichkeit ein gludliches Alter haben, so muß man erstens seinen Optimismus nie verleugnen, zweitens nie ber Bergangenheit und ben Toten nachgrübeln, brittens bis jum letten Seufzer fortarbeiten, um die Glaftigität feiner Gehirntätigkeit nach Möglichkeit aufrecht zu erhalten. Die pessimistische grießgrämige Unzufriedenheit so vieler egoistischer Greise beruht in der Regel (falls sie nicht pathologisch ist) auf ihrer Untätigkeit. Sie wollten sich zur Rube seten und finden ftatt Rube Unzufriedenheit mit der Welt und mit fich felbst. Die gankenden Großmütter und Schwiegermütter famt ben thrannischen männlichen Greisen, die alles für sich beanspruchen und selbst nichts tun, verdanken ihre üblen Gigenschaften, sofern sie erworben und nicht ererbt sind, teils Altersveränderungen des Gehirnes, teils aber wie wir saben einer kleinlichen egoistischen Berkummerung ihres Beiftes und dem Mangel an idealem Lebenszweck. Sie beschäftigen sich damit, ihre Kinder, Enkel, Schwiegerkinder und Neffen ju tabeln und ju qualen, ftatt ben Reft ihrer Rrafte ju einer nüplichen Arbeit zu verwenden. Wer bagegen im hohen Alter ein noch gesundes Gehirn besitzt und es nicht verschmäht, noch weiter zu denten und weiter zu arbeiten, freut sich noch an seinem Lebensabend an Welt und Menschen. an dem Glud der Jugend und genießt Liebe und Achtung, statt jum Gegenstand bes Abscheus ober bes Spottes ju werden. Freilich, wenn senile Schwäche sich einstellt, verbindet sich oft damit eine frankhafte Gitelkeit und riskiert bann ber Greis, burch minberwertige Leistungen sein früheres Unsehen zu schädigen. Ift er frant und einsichtslos, fo

soll man gegen ihn einschreiten, um ihn durch passende Versorgung vor sich selbst zu schützen, wie es für einen alterssichwachen Geisteskranken am Platze ist. Besitzt er aber ein noch genügend klar überlegendes, nicht alkoholissiertes Geshirn, so soll er veranlaßt werden, sich in einer Weise zu betätigen, die nichts schaden kann. Wenn er bescheiden ist, sindet er derartige Beschäftigungen genug. Aus den gleichen genannten Gründen ist auch eine konsequente Muskelstätigkeit, so weit möglich, den alten Leuten dringend zu empsehlen.

5. Nervenhnaiene der VInchopathen oder Meuropathen. Unter Psychopathen oder Reuropathen versteht man solche Leute, die mehr ober weniger in die 2. Gruppe unseres 7. Rapitels gehören. Um Schluß bes 9. Rapitels haben wir bereits allgemein über ihre Spgiene gesprochen. Wie wir faben, gibt es feine icharfe Grenze zwischen ben Eigentumlichkeiten jener Gruppe und ben gefunden Funktionen bes Zentralnervensustems. Es handelt sich vielfach nur um Schwächen, Minderwertigkeiten, zu starte ober zu schwache Erregbarteit, Tenbeng zum Berzagen, zur frühzeitigen Erschöpfung ober Ermübung, zu Schmerzen und Paräfthesien, ober aber ju Rrämpfen, ju leidenschaftlichen Ausbrüchen, zu Triebhandlungen u. dgl. Geringere Störungen biefer Art find so häufig, daß fie fast in jedem Menschenleben vorkommen. Somit ist hier die Grenze zwischen Saniene und Medizin taum zu ziehen. Wir könnten als gemeinschaftlichen Ausdruck für berartige Zustände gang popular bas Wort "Rerven-3 a p p e l" brauchen; manchmal handelt es sich freilich auch umgekehrt um eine Neurokymlähmung ober Semmung, um eine "Rervenfaulheit".

Die oben (im 8. Kapitel) erwähnten Tatsachen über bie Ursachen der Entartung ber Kulturvölker einerseits, und

bie stets höher geschraubten Anforderungen an bas mensch= liche Behirn (fiehe 5. Ravitel, Stammgeschichte), welche jebe Minderwertigkeit immer schonungsloser zutage treten lassen, anderseits, haben einen sozialen Rustand geschaffen, der an Unerträglichkeit grenzt. Wir haben gesehen, daß die normale, phylogenetische Seite dieses Rustandes darauf zurückzuführen ist, daß unsere Gehirnorganisation keineswegs dem rasenden Fortschritt der Kultur folgen konnte. Rein Wunder, wenn durch zwei so gewaltige Faktoren (Entartung des Gehirnes und zunehmende Anforderungen an basfelbe) ein häufiges Versagen der Hirnkräfte bewirkt wird! 3ch glaube. wir können den Nervenzappel mit allen konstitutionellen Binchopathien auf manniafaltige Kombination vererbter Entartungen mit den höheren an das Gehirn gestellten Unforberungen zurückführen. Wie wir die Ursachen der Entartung zu bekämpfen haben, haben wir bereits gesehen. Wie foll sich aber die Nervenhygiene den einmal vorhandenen Bappelerscheinungen gegenüber verhalten?

Um dieser Frage näher zu treten, die wohl eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste ber unmittelbaren Nervenhygiene ift, muffen wir, bas eben Gefagte und gang besonders die Phylogenie oder Stammgeschichte beherzigend, uns die ursprünglichen Lebensbedingungen eines noch nicht entarteten und vor allem durch die Rultur noch nicht überarbeiteten und überhetten Gehirnes, wie es phylogenetisch, burch die natürliche Ruchtwahl im Rampf ums Dasein ausaebildet worden war, vergegenwärtigen; mit anderen Worten: muffen wir den Urmenschen im Urwald uns bor Augen stellen, wie er mit wilden Tieren und mit anderen Urmenschen fambfend, bon ben Naturelementen ftets bedroht, Tag für Tag um sein Leben zu streiten, genötigt mar. biesem Behufe mußten nicht nur seine Sinne und Musteln vorzüglich ausgebildet sein (wie wir es noch heute bei wilden Bolfern feben), sondern fein Webirn mußte für rasche, flinke Bewegungen, für die vollendetste Muskelinnervation, sowie für eine beständige gespannte Aufmertsamteit bes sinnlichen Bahrnehmungsvermögens und für die Rombination beider Nun beweisen uns die Stamm-Gruppen angepakt sein. und Reimgeschichte aufs Zweifelloseste, bag jener Urmensch noch lebendig und tief in unseren Gehirnenergien stedt. Dies ist nicht erstaunlich. Uns kurzlebigen Menschen freilich mögen jene prähistorischen Bustande schon unendlich weit zurucliegend erscheinen; für die phylogenetische Entwicklung jedoch bedeutet die ganze Dauer unserer Kultur- oder Weltgeschichte, die ben Modernen vom Urmenschen trennt, nur eine relativ furze Spanne Beit, die im Bergleich mit ben, selbst bei der Annahme sprungweiser Mutation, ungeheuren Zeitperioden, welche die phylogenetische oder evolutive Umwandlung einer Tierart in eine andere, eines Bithekanthropusgehirns in ein Menschengehirn erfordert haben, kaum in Betracht kommt. Run stellt aber im großen und ganzen die Psychopathie vielfach ein Komplex insuffizienter ober versagender Gehirnreaktionen, den erhöhten Rulturanforderungen gegenüber bar.

Aus diesen überlegungen folgt eine gebieterische Forberung für die Hygiene der Psychopathie und diese lautet: Kückkehr zu einer einfacheren, der urmenschlichen möglichst ähnlichen Lebensweise. Man könnte und freilich entgegnen, dies sei nur eine theoretisch konstruierte Hypothese, so wahrscheinlich sie auch klinge. Dem gegenüber erklären wir aber einsach, daß die Praxis jene Boraussetzung vollständig bestätigt.

Ein ungeheures Experimentalfelb bilben die Jrrenanstalten, und die Ersahrung hat die großartige, man kann sogar sagen, einzig bessernde und nicht selten sogar heilende Wirkung der landwirtschaftlichen Arbeit und ähnlicher körperlicher Tätigkeiten für die Psychopathen und die chronisch Geisteskranken erwiesen. Wir erwähnten oben (im 9. Rapitel) die Beschäftigungsanstalt für Nervenkranke des Herrn Grohmann. Bir lernten serner die vorzüglichen Ersfolge der Landerziehungsheime kennen. Alle diese Dinge sind Bestätigungen unserer These.

Selbstverständlich ist es uns heutzutage nicht mehr möglich, den Kampf ums Dasein im Urwald wieder herzustellen und wir sagten schon, daß dies auch nicht erstrebenswert ift, da seine Nachteile seine Vorteile weit überwiegen. aber auch für den Pinchopathen nicht nötig, sondern es genügt, sein Leben unter den heute gegebenen Bedingungen möglichst zu vereinfachen und ihm Beschäftigungen anzuweisen, die auf sinnliche Betätigungen ber Aufmerksamkeit, kombiniert mit Muskelkraft hinauslaufen. Man kann sogar bazu die allermodernsten Mittel, wie vor allem bas hiefür vorzüglich geeignete Fahrrad verwenden, deffen Benutung eine beständige Aufmerkfamkeit und genaue Roordination der Bewegungen nötig macht. Und die Wirkung bleibt nicht aus; das Fahrrad ift ein vorzügliches Seilmittel der Psychopathen. gleiche gilt vom Holzhaden, von der Landwirtschaft, vom Gärtnern, vom Reiten, von ber Jagb u. dal. m. Diese Beschäftigungen sind außerordentlich geeignet, die pathologischen Neurokymstürme ober Lähmungen, Kopfschmerzen, Magenframpfe, Stuhlverstopfungen, bysterische Anfalle u. Nervenzappel mehr zu beseitigen, indem sie das Neurofym in bie Bahnen einer strammen, gesunden, normalen Sirnarbeit ableiten. Appetit, Schlaf und Munterkeit stellen sich wieder ein.

Freilich muß hier mit doppelter Borsicht das Trainierungsgesetz beobachtet werden. Bei schweren Erschöpfungen und hochgradigen Schwerzen müssen andere Mittel
wie vor allem die Suggestion (Hypnotismus) zuerst angewendet werden, und man muß außerordentlich langsam,
geduldig und konsequent versahren, um das Neurokym in das
richtige Geleise zu bringen und durch übung darin setz
zuhalten.

Selbstverständlich wird sich die Sache ganz verschieden gestalten, je nachdem man es mit einem vorübergehenden gesinden oder mit einem tieschronischen Rervenzappel zu tun hat. Im ersteren Fall wird eine kurze Ferienkur mit einigen Urmenschübungen die Sache beseitigen und die Rücktehr der Störung wird für die Zukunst dadurch verhindert, daß man seine Lebensweise etwas korrigiert, vor allem früh zu Bett geht, etwaigen Alkoholgenuß beseitigt und körperlich etwas mehr, geistig etwas weniger arbeitet. Bei tieseren, dauernderen Psychopathien dagegen müssen oft die ganze Lebensweise, und der Beruf für immer geändert werden.

Ungeheuer wichtig ift es aber, alle diese Borschriften nicht schablonenmäßig aufzusassen. Jeder einzelne Fall forbert besondere Borschriften und es ware ein Unfinn, sämtliche Psychopathen zu einer Art Gorillaleben zurudführen zu wollen. Wir haben sogar gesehen, wie besonders bei der Systerie, die mittelft Suggestion erzeugte und gefestigte Aussicht durch eine bestimmte, sogar intensive geiftige Arbeit, einen schönen ibealen Lebenszweck erfüllen zu können, befinitiv heilend zu wirken vermag. Solche zwar mehr medizinische Källe geben einen hochwichtigen Wink für die Gehirnhygiene überhaupt. Und dieser Wink stimmt voll= ständig überein mit bem, was wir von ber Notwendiakeit eines Ideals und von der Erziehung in den Landerziehungsheimen fagten. Bahrend bei einem allseitig minderwertigen Psychopathen die einfache Rudtehr zur primitivsten Landober Gartenarbeit angezeigt ift, wird man umgekehrt einen nur einseitig Minderwerten und Bappligen, auf gewiffen Gebieten bagegen überwertigen, vielleicht sogar genialen Psychopathen - das Genie ist bekanntlich oft mit pathologischen Erscheinungen verbunden - gang anders behanbeln. In einem solchen Fall wird man g. B. bagu tommen, eine gemischte Lebensweise zu empfehlen, bei welcher einerseits die einseitige Begabung mit etwelcher Borsicht aber

1

konsequent in den Dienst eines idealen Zieles gestellt und so weiter entwickelt wird, während anderseits eine mehr oder minder intensive Trainierung zu Körperübungen, technischen Fertigkeiten, Bergsteigen, Radsahren, Landwirtschaft oder bgl. als "Medizin" verordnet wird.

Es war früher eine allgemeine Regel, die Nervenleiben mit Ruhe und narkotischen Mitteln zu behandeln. Daß letztere verwerslich sind, haben wir gesehen. Die Ruhe, sogar eine lange Bettruhe, verbunden mit Überernährung, eine sogenannte Bett mast tur kann freilich in Erschöpfungszuständen oder bei akuten Geisteskrankheiten unbedingt angezeigt sein. Ihre übermäßige Dauer, sowie ihre Anwendung am unrechten Ort, hat aber die schlimmsten Wirkungen, was wir nach dem oden Gesagten nicht nochmals zu begründen brauchen.

Die allgemeine Hygiene forbert einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Die Hygiene des Geistes und des Rervensystems sordert aber etwas mehr. Sie sindet vielsach unser Gehirn vor die Alternative gestellt "Kultur mit Entartung" oder "Gesundheit mit Unkultur". Ihr sällt daher bei der nicht aufzuhaltenden auswärtsstrebenden Sehnsucht des besseren Wenschen nach Idealen der Erkenntnis und des Gemütes, die Ausgabe zu, die Kulturentwicklung und die Gesundheit des Gehirnes miteinander in Einskang zu bringen. Möge unser Bücklein einiges dazu beistragen, die in dieser Hinsicht so dringend nötige Resorm unserer Lebensweise zu fördern!

# Anhang.

# Poftulate für die öffentliche oder soziale Mervenhygiene.

- Es kann sich nicht barum handeln, im vorliegenden, mehr für Laien bestimmten Büchlein detaillierte Borschläge für Frrenanstaltsbauten, Nervensanatorien u. dgl. aufzustellen. Nur einige allgemeine Postulate, deren Erstüllung mir sehr wünschbar erscheint, mögen hier in aller Kürze solgen:
- 1. Ausbreitung der Hauptgrundsäte der Landerziehungsheime auf alle Schulen.
- 2. Für eine passende, zweckmäßige Bersorgung und bauernde Unschädlichmachung der Gewohnheitsverbrecher (Rezidivisten), Baganten, unheilbare Altoholiter u. bal. m. sollten besondere landwirtschaftliche Anstalten mit Werkstätten und obligatorischer Arbeit errichtet werden. Dieselben hätten aus verschiedenen Pavillons für die einzelnen Zwecke zu bestehen und wären einer psychiatrischen Leitung und juristiichen Aufficht zu unterstellen. Aus diesen Anstalten mußten der Alfohol und alle Narkotika verbannt fein (fiehe Forel: La question des asiles pour alcoolisés incurables, VII. Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques, 1899, tome II Seite 92, Paris, 5 Rue de Latran; sovie Revue médicale de la Suisse romande, août 1899, Genève, Georg; ferner Forel et Mahaim: Crimes et anomalies mentales constitutionelles, Genève, Kündig, 1902). Derartige Anstalten zur dauernden Ber-

sorgung vermindert zurechnungsfähiger und gleichzeitig sehr gemeinschädlicher ober gemeingefährlicher Individuen sollten in den Gesetzen vorgesehen werden.

3. Die durch unsere Trinksitten bewirkte Alkoholisierung und Degeneration der Gesellschaft sollte durch eine progressive Förderung der Alkoholenthaltsamkeit bekämbft werden. Die wirksamsten Magregeln sind erfahrungsgemäß bas Alfoholvetorecht der Gemeinden (Lotal-Option), durch welches der Stimmenmehrheit der erwachsenen männlichen und weiblichen Bevölkerung einer Gemeinde das Recht verlieben wird, den Berkauf aller alkoholischer Getranke auf bem Gebiet ber betreffenden Gemeinde zu verbieten. Ferner bas Berbot bes Ausschankes geistiger Getranke an Sonnund Feiertagen, sowie an späten Abendstunden; im weiteren bie Einschränfung der Zahl ber Schankstellen. ist der antialkoholische Unterricht in allen Schulen einzuführen, sind alkoholfreie Wirtschaften nach Möglichkeit überall ju grunden und zu befördern, die alkoholischen Getranke aus allen Staats- und Gemeindeanstalten als Genufmittel zu entfernen, und die Enthaltsamkeitsvereine mit aller Energie in ihrer Entwicklung und Wirksamkeit zu unterstüten.

In ganz gleicher Weise und mit gleicher Energie muß die Einführung anderer für den einzelnen und die Gesellsschaft verderblicher, narkotischer Mittel zu Genußzwecken, wie vor allem des Opiums, des Morphiums, des indischen Hanses, des Athers, des Kokaïns bekämpft werden. Man sollte auch den Tabakgebrauch bekämpfen, obwohl der Tabak im Bergleich mit den anderen angesührten Genußgisten relativ sehr harmlos ist.

4. Die Nervensanatorien sind durch Einführung einer spstematisch trainierenden Beschäftigungs = Therapie der Kranten und durch Beseitigung der alkoholischen Getränke zu resormieren. Das gleiche gilt von den Irrenanstalten, insofern es noch nicht geschehen ist.

- 5. Es follten ferner eigene Beschäftigungstolonien für nervenleibende Menschen auf bem Lanbe errichtet werben.
- 6. Eine intensive Bertiefung des Studiums der menschlichen Zeugungsfrage, in Berbindung mit einem rationellen (nicht auf Ausrottung, sondern auf qualitative Berbesserung der Rasse gerichteten) Neomalthusianismus ist anzustreben.
- 7. Die Reform ber Bohnungen, ber Ernährung, ber ungesunden Lebensweise überhaupt eines verkommenen Prosletariates 2c. gehört zur allgemeinen Hygiene und braucht hier nur angedeutet zu werden.

Die letzteren Fragen (7) sind übrigens des Näheren in den übrigen Bänden der "Bibliothek der Gesundheitspflege" (Berlag von Ernst Heinrich Mority-Stuttgart) auf wissensschaftlicher Grundlage, gemeinverständlich behandelt.

# Alphabetisches Register

besonders für Fachausdrücke und deren Erläuterung.

| Sette                               | Seite                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Abnorme Empfindlichkeit             | Astele 210, 238                 |
| (Parästhesie) 128                   | Aszenbenz 167. 236              |
| Abnormitäten, sexuelle 154. 155     | Assimilation 27                 |
| Abstinenzerscheinungen . 171        | Association (Gedankenver=       |
| abstratte Begriffe 15               | bindung 12. 15                  |
| Abulie 136, 151, 153                | Associationsstörungen . 132     |
| Achsenzhlinder (Nervenfort-         | Associationsshsteme (ana-       |
| fat ber Ganglienzelle) 48. 76       | tomische) 55                    |
| abäquat (ganz entsprechend) 224     | assoziiert (verbunden) 12. 15   |
| Afthetik 17                         | Asthenie 174                    |
| ästhetisches Gefühl 36              | Astigmatiker 223                |
| Äthhlalkohol (gewöhnlicher          | Astigmatismus 165               |
| Alfohol) 169                        | Atavismus 108                   |
| Affekte 187                         | Atarie 141                      |
| Affekt (eingeklemmter) . 190        | Athetose 164                    |
| Agnostiker (der, der sich in        | Ausmerksamkeit 28               |
| Religion und Metaphhsik             | Auslese (Zuchtwahl) 122         |
| als Nichtwisser bekennt 267         | Aussat (Lepra) 173              |
| afut 141. 167                       | äußeres Keimblatt (Ecto=        |
| akute Nervenstörungen . 141         | berm 100                        |
| Alkoholismus 167 u. ff.             | Autointoxifation (Selbst=       |
| Allgemeine Borftellung . 13         | vergiftung) 185                 |
| Altruismus 34. 136. 153             | Automatismen, sekundäre 88      |
| Amnesie (Bergessen) 134. 211        | Automatismus (Instinkt) 81      |
| Amonshorn 94                        | Autosuggestion . 37. 156. 187   |
| Anästhesie (Unempfindlich=          |                                 |
| feit) 128                           | <b>B</b> ahnung 83              |
| Analogieschluß 22                   | Begriff 15                      |
| Anpassung 107                       | Bewegungsatarie 140             |
| Anstedung, psychische . 191         | Bewegungsnerv (moto-            |
| Apathie 136, 150                    | rischer Nerv) 79                |
| aphoristisch (furz, spruchartig) 21 | Bewußtsein 63 u. ff.            |
| Apperzeption 28                     | Bewußtseinsinhalt 19. 63 u. ff. |

# Alphabetisches Register.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sette |                                | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Blastometaplasie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .80   | Empfindung                     | 17    |
| Blastophthorie (Keimver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Empfindungsreaktion            | 128   |
| berbnis) 109. 118. 181. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39    | empirisch                      | 223   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1   | empirisch                      | 249   |
| Chemiatrische Meditamente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91    | endemisch                      | 144   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41    | Engramm 78.                    | 120   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67    | Engraphie 119.                 | 121   |
| withting 142, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .01   | Entwicklungsfrantheiten .      | 143   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Epidemie                       | 192   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12    | Epilepsie                      | 162   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .44   | Epileptiker                    | 237   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23    | erbliche (konstitutionelle)    |       |
| Dementia paranoides . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64    | Nervenstörungen                | 142   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64    | Erinnerungsbilb 12             | . 25  |
| deséquilibré (gleichge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Erinnerungsfälschung 27.       | 130   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54    | Erinnerungstäuschung .         | 131   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23    | Erkenntnis 12                  | 21    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .26   | Erkenntnis 12<br>erotisch 245. | 262   |
| - The state of the | 26    | Erotismus                      | 188   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    | Erotismus                      | 174   |
| dissimulieren 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .63   | Erziehung                      | 107   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .61   | Erziehung                      | 34    |
| 10 1/1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12    | Ethisch Schwachsinnige .       | 184   |
| 10 011 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .33   | Evolution (Entwicklung)        | 184   |
| 10 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66    | exaltierte Mustik              | 193   |
| dissociiert (logisch ungeordnet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | extra muros (außerhalb         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .34   | der Hausmauern)                | 232   |
| Dualismus bualistisch 123. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74    | ,                              |       |
| dualistisch 123. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>F</b> allsucht              | 162   |
| dynamisch 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .87   | Fanatismus                     | 222   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - }   | Retisch                        | 155   |
| Ectoberm (außeres Reim=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1   | Fetisch funktionell 127.       | 228   |
| blatt) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .00   | funktionelle Neurosen          | 163   |
| Egoismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34    | funktionelle Psychosen .       | 163   |
| Egoismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20    | funktionell nervoje Stor-      | _     |
| Elementarhalluzination 129.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30    | ungen                          | 273   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73    | funktionelle Störungen .       | 127   |

| Sette <sub> </sub>                                       | eite |
|----------------------------------------------------------|------|
| Ganglienknoten Nerven= Halluzinationen 14. 129. 1.       | 89   |
|                                                          | 28   |
|                                                          | 95   |
| Gedächtnis                                               | 4    |
| Gedächtnisstörungen 134   Hemmung 8                      | 3    |
| Gedankenassoziation . 25. 132   Herberkrankungen 17      | 3    |
| Gedankenverwirrtheit 132 herdförmige Zerstörungen 12     | 6    |
| Gefäßnerven (Basomotoren) 139 Herenschuß                 | 3    |
| welugt 10   Hitmanizelle 17                              | _    |
| Gefühlsparästhesie 128   Hirnzentren untergeordnete 5    | 8    |
| Gefühlsschwachsinn 150 Sirnbefekte 14                    | 6    |
| Gefühlsstörung 135   Hirnlappen 5                        | 6    |
| Gehirnarbeit 86 Sirnparalhse 17                          | 2    |
| Gehörshyperästhesie 128 Sirnschrumpfung 17               | 5    |
| Gehörsparästhesie 128 homosexuelle Liebe 15              | 5    |
| Gehörsinn 94 Somophonie 12                               | 0    |
| Gemeingefühl 21 Homo supersapiens (Aber-                 |      |
| Gemütisstörung 135 mensch) 23                            | 4    |
| Geruchssinn 92, 94   Humanitarismus 19                   | 6    |
| Geschmackssinn 95 Sydrokephalus (Wasserkopf 14           | 5    |
| Geschwülste (Tumoren) . 173   Hppästhesie (Unterempfind- |      |
| Gesichtsempfindung                                       | 8    |
| Gesichtshalluzination Spperästhesie (Aberempfind-        |      |
| (Bision) 130 lichkeit 128. 13                            | 8    |
| Gesichtssinn 93 hupnotische Suggestion 37. 19            | 1    |
| Gewissen                                                 | 3    |
|                                                          | 5    |
| Gewohnheitsverbrecher Hppochondrie 156. 27               | 3    |
| (Rezidivist) 286 Systerie 160. 28                        | 3    |
| Gicht 174. 186                                           |      |
| Gift (Toxin) 165   Phentität (Gleichheit) 26. 7          | 3    |
|                                                          | 1    |
| libré) 154 Idiotismus . 143. 146. 15                     | 1    |
| Gleichgewichtssinn 94   Idiosphitrasie 15                |      |
| graue Substanz 43 Illusion 14. 12                        |      |
| Großhirnausschneidung . 83 Imbezille 23                  | 7    |
| Gürtelrose 124, 173 Imbezillität 143. 14                 | 9    |

## Alphabetisches Register.

| <u> </u>                       | ette , | Seite                                    |
|--------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Impulsivität 136. 1            | 51     | Konfubinat 270. 271                      |
| Inanition 1                    | .74    | konstitutionelle Psychopathie 281        |
| induktiv                       | 22     | fonstitutionelle Störungen 152           |
|                                | .85    | fonstitutionelle Berftimm=               |
| Infektion venerische 2         | 38     | ungen 157                                |
| Infektionskrankheiten . 1      | .85    | Kontaktgeruch 92                         |
| Innenseite (Introspektion)     | 69     | Konvulsionen (Krämpfe). 182              |
| innere Borstellung             | 13     | Konzeption 238                           |
| Instinkt (Trieb) 18. 86. 1     | 19     | Koordinationsstörungen . 140             |
| Integrität (Unversehrtheit) 1  | .38    | foordinierter Refler 80                  |
| Intensität (Stärke)            | 20     | forrelativ 154                           |
| Intriganten 2                  | 39     | Korsakow'sche Psychose . 169             |
| Introspektion (Innenseite)     | 69     | Krämpfe (Mustelzuckungen) 140            |
| intuitiv (anschauend)          | 89     | frankhast (pathologisch) . 130           |
| Ischias 1                      | 64     | Aretinismus 144. 186                     |
|                                | 49     | Kurspfuscherei 221                       |
| isomerisch                     | 77     |                                          |
|                                | .      | Canberziehungsheime . 246                |
| <b>B</b> ampf ums Dasein 1     | 16     | Lebensevolution 266                      |
|                                | .54    | Leidenschaft 37                          |
|                                | .40    | Lepra (Aussas) 172                       |
|                                | 64     | Lethargie 140                            |
|                                | 21     | logisch ungeordnet (disso=               |
| Reimblatt äußeres (Ecto=       |        | 3iiert) 30                               |
|                                | 00     | zitert)                                  |
|                                | 98     | Lust 17                                  |
| Reimkrankheiten 1              | .09    |                                          |
|                                | 42     | <b>M</b> anie 132. 136. 163              |
| Reimverderbnis (Blastoph=      |        | Markscheibe 47                           |
| thorie) 2                      | 239    | Mechanisten 121                          |
|                                | 275    | Medikamente chemiatrische 221            |
| konischer Krampf 1             | 40     | Mesancholie 163<br>Menstruation 185. 275 |
| Aniehöcker                     | 93     | Menstruation 185. 275                    |
|                                | 80     | Mikrokephalie 144                        |
| tollateral (seitlich abgehend) | 52     | Minderwertigkeiten, pspcho-              |
| Romplikation                   | 27     | pathische 152                            |
| tonfrete Objektvorstellung     | 17     | Mitose 98                                |

| Sette ,                                           | eite       |
|---------------------------------------------------|------------|
| Mneme                                             |            |
| Mnemotechnit 106 Nervenzellen                     | 49         |
| Modifikationsvermögen . 87 Neuralgie 137. 1       | 64         |
| Monismus 73 Reurasthenie 62. 125. 157. 1          |            |
| monoideistisch 37 Neuritiden (Nervenentzund-      |            |
|                                                   | 37         |
| Monomanen 214 Neurofibrillen (Nerven-             |            |
| Moral (Ethik) 34   fäserchen) . 43 u. ff.         | 77         |
| Morphinisten 168 Neurokhm (Nervenwelle) 64.       | 76         |
|                                                   | 81         |
| wegungsnerv) . 79. 139 Neurokymsturm 161. 187. 2  |            |
|                                                   | 74         |
| Mustel                                            | <b>46</b>  |
| Muskelinnervation 282 Neuronen 46. 2              | 808        |
| Muskelsinn 96   Neuropath 2                       | 80         |
| Muskelzuckungen (Krämpfe) 140 neuropathologisch 1 | 23         |
| **************************************            | 23         |
|                                                   | 64         |
| G                                                 | 86         |
|                                                   | 26         |
| Raturheilfunde 222                                | <b></b>    |
| Reanderthalmensch 113 Oberbewußtsein              | 67         |
| Reomalthusianismus 237. 288 öffentliche Hygiene 2 | 100        |
| neomalthusische Schutzmaß= Onanie (Selbstbe=      | eo.        |
| regeln                                            | 103        |
| Reovitalisten 121 Ontogenie (Reimge-              | 19         |
| Nerv                                              | .40<br>.60 |
|                                                   | 44         |
|                                                   | .33        |
|                                                   | 26         |
|                                                   | 63         |
| Rervenfortsat der Ganglien-                       | 100        |
|                                                   | 42         |
| Rervenknoten (Ganglien- Parästhesie (abnorme Em-  |            |
| inoten) 43 pfindlichfeit) 128. 137. 2             | 80         |
|                                                   | .86        |

## Alphabetisches Register.

|                              | Seite       | Sette                               |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Paranoia (Berrücktheit) .    | 163         | Pshhosen 163. 186                   |
| pathologisch (frankhaft)     | 130         | Psinchofe, Korsakow'sche . 169      |
| pathologischer Schwindler    | 157         | Psychotherapie 161                  |
| Pellagra                     | 172         | Phramidenbahn 55                    |
| perifere Rerven              | 44          |                                     |
| Perversion (Berkehrtheit)    | 175         | Querulant 163, 239                  |
| Pessimismus                  | 278         | qualitativer Unterschied . 16       |
| Phantasie                    | 30          |                                     |
| Phantasie-Lügner             | 157         | <b>R</b> aumbegriff 16              |
| Phantom                      | 188         | Rezidivist (Gewohnheits=            |
| Phimose                      | 263         | verbrecher) 286                     |
| Phimose                      | 188         | Refler 79                           |
| Phylogenie (Stamm=           |             | Reflexbewegung 79                   |
| geschichte) 112. 152.        | 281         | Reflextrugwahrnehmung . 129         |
| Physikalische Heilmittel .   | 221         | Regeneration 177                    |
| Pitecanthropus erectus       | 112         | restituierbar 127                   |
| plastisch                    | 33          | Riechkolben 94                      |
| plastische Gehirnarbeit .    | 86          | Rolando'sche Zentralfurche 56       |
| Bolhgamie                    | <b>24</b> 0 | Rückenmarksbarre . 141. 173         |
| Polyneuritis                 | 169         |                                     |
| Porenkephalie                | 145         | <b>藝</b> 的laf 211 u. ff.            |
| Postulat 235.                | 286         | Schlafwandel (Somnam=               |
| Prädisposition 175.          | 275         | նունցանց) 65. 211<br>Տայնացքնոց 173 |
| Prämisse                     | 23          | Schlagfluß 173                      |
| Private Hygiene              | 200         | Schnürring, Ranvier'scher 48        |
| Projektionsshifteme          | <b>55</b>   | Schule ber Zukunft 246              |
| Prophylaze (Berhütung) .     | 200         | Schutmaßregeln neomalthu-           |
| Protoplasma                  | 46          | fische 238                          |
| Pshchafthenie                | 154         | Schwachsinn 149                     |
| Pshchiatrie (Irrenheilkunde) | 232         | Schwann'sche Scheibe 48             |
| pspchische Ansteckung        | 191         | sekundäre Automatismen 88           |
| psychische Dissoziation .    | 66          | Seelenlehre (Pshhologie) 11         |
| pshchisches Trauma           | 188         | seitlich abgehend (kollateral) 53   |
| Pshhologie (Seelenlehre)     |             | Selbstbeflectung (Onanie) 155       |
| Pshchopath                   | <b>2</b> 28 | Selbstvergiftung (Auto=             |
| Pshhopathie                  |             |                                     |
| psychopathologisch           |             |                                     |

| •                          | Seite      | Seite                        |
|----------------------------|------------|------------------------------|
| Berblödungsprozesse er=    |            | wässerige Flüssigkeit        |
| worbene                    | 163        | (Serum) 145                  |
| verbunben (affoziiert)     | 12         | weiße Substanz 54            |
| Bererbung . 108. 176.      | 233        | Bille 18. 21                 |
| Bergessen (Amnesie)        | 211        | Willensschwachsinn 151       |
| Bergiftungen               | 165        | Willensstärke 33             |
| Berhütung (Prophylaxe) .   | 200        | Worttaubheit 58              |
| Berlust ber Erinnerung     |            |                              |
| (Amnesie)                  | 134        | Beitbegriff 15               |
| Bernunft                   | 32         | zentrifugal 21. 55. 77       |
| Berrücktheit (Paranoia) .  | 163        | zentrifugale Nerven . 55. 77 |
| Berstand                   | <b>3</b> 0 | zentripetal 21. 55. 77       |
| Berstehen                  | 41         | Berstreutheit 28             |
| Besanien                   | 163        | Beugung                      |
| Bierhügel                  | 93         | zirkuläres Frresein 157      |
| Vision (Gesichtshallu-     |            | Bittern 140                  |
| zination)                  | 130        | Zuchtwahl, natürliche Aus-   |
| Borstellung                | 13         | lese                         |
| Borstellung innere         | 13         | Zwangseingebung 131          |
|                            |            | Zwangshandlungen 136         |
| <b>W</b> ahn               |            | Zwangsimpulse 136            |
| Wahrnehmung                | 13         | Zwangsirresein 157           |
| Wasserkopf (Hhdrokephalus) | 145        | Zwangsvorstellungen 132. 188 |

#### Soeben erichien:

### Rasschiläge für Nervenleidende Sin Katechismus für Neurascheniker

von Dr. med. Gafton Yorberg, Arzt für Nervenleibende, Coln.

Unter ben Stickworten: Allgemeinbefinden bei Nervenleiden — Angft — Nerger — Arzt — Augenbeschwerden — Spe — Füße, kalte — Frauenstudium — Gehirnnervenschwäche — Geschlechtsleben — Haarausfall — Hantausschläge — Hautunden — Gerbeschwerden — Lustbäder — Kinder, nervöse — Lettüre — Magenbeschwerden — Mannesschwäche — Periode — Küdenschwerzen — Schlasschlösigkeit — Samenstuß — Selbstbesieckung — Syphilis — Baginismus — Verstopfung — Willensschwäche — Zahnpflege — Zwangsvorstellungen werden den Kranken wichtige Ausstlätzungen und Ratschläge erteilt.

Breis brochiert 60 Bfg.

# Verlagsbuchhandlung Ernst Heinrich Moris in Stuttgart.

Bibliothet der Volksbildung II. Gerie:

# → Illustrierte — Bibliothek der Rechts- und Staatskunde

in gemeinverständl. Darftellung

Prof. Dr. Ernft France-Berlin.

Circa 30 Bände im Preise von  $1-2^1/2$  Mark in elegantem Leinwandband gebunden.

-- Jebes Bändchen ift einzeln beziehbar. .-

"Mehr Bilbung, mehr Einsicht in bie wirtschaftliche Sestaltung unseres Baterlanbes tut uns not." Friedrich List.

Die Bibliothet der Rechts- und Staatstunde hat sich die Aufgabe gestellt, unsere junge Generation zu tüchtigen Staatsbürgern zu erziehen. In der Jestzeit hat jedermann Kenntnis zu nehmen von den Rechten, die er als deutscher Reichs- und Staatsbürger genießt, aber auch von den Psiichten, die er als solcher gewissenhaft zu erfüllen hat. Zu diesem Iwede ist es notwendig, ihm Einblick zu geben in die Funktionen der einzelnen Staatseinrichtungen und in unser neues Recht; fernerhin wird er sich vertraut machen missen mit den sozialen Aufgaben, die in der Gegenwart zu erfüllen sind.

Die Einzeldarstellungen, wie sie bie vorliegende Bibliothet bietet, sollen die nötigen Aufstärungen hierzu geben. Ganz besonders werden viele berfelben jungen Leuten Wegweiser sein können für den zu ergreisenden Beruf, denn die richtige Wahl hierbei zu treffen ist für das spätere Glück und die Zufriedenheit jedes jungen Mannes ausschlaggebend.

# Die einzelnen Bände der Bibliothek der Rechts- und Staatskunde sind:

- 1. Gewerberecht, unser, von W. Bazille, Amtmann bei ber Stabts birektion in Stuttgart. Erscheint 1909.
- 1a. Arbeiterschutz. Der Schut ber gewerblichen Arbeiter Deutschlands soweit er Aufgabe ber Gewerbeinspektion ist von K. Poellath, Regierungsrat in München. 166 Seiten. Brosch. 80 Bfg. Eleg. geb. Wit. 1.—.
- 1b. Dandwerkerschutz und Bandwerkerrecht, von J. Schuler, Sandwerkerschemmersekretar in Ulm. Erscheint 1907.
- 2. Fürsorgewesen, unser öffentliches, (Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung und Armenfürsorgewesen) von W. Bazzille, Amtmann bei der Stadtdirektion in Stuttgart, und R. Köstlin, Kaiserl. Assert. Alsesson Amt in Berlin. 120 Seiten. Brosch. Mk. 1.—. Eleg. geb. Mk. 1.50.
- 3. Arbeiterwohnungswesen, mit befonderer Berückstigung der Aufgaben der Arbeiterschaft, der Gemeinde und des Reichs von L. Sinzheimer, Privatdozent in München. 190 Seiten. Brosch. Mt. 1.50. Eleg. geb. Mt. 2.—.
- 4. Die Sentwicklung des deutschen bürgerlichen Rechts von Dr. B. Matthiaß, ordentl. Prosessor der Rechte an der Universität Rostod. 104 Seiten. Brosch Mt. 1.—. Eleg. geb. Mt. 1.50.
- 5.—9. Bürgerliches Recht, unfer neues, von Dr. F. Bernhöft, orbentl. Brof. ber Rechte an ber Universität Rostod.
  - I. Teil: Allgemeiner Teil. 204 Seiten. Gleg. geb. Dit. 1.50.
  - II. Teil: Schulbverhaltniffe. 296 Seiten. Eleg. geb Dit. 2 .-.
  - III. Teil: Sachenrecht. 1. Abteilung. Rechte an Grunds ftuden, insbes. Supothetenrecht, nebst Grunds buchordnung und Zwangsverfteigerungsgeses. 192 Seiten Eleg. geb. M. 1.50.
  - IIIa. Teil: Sachenrecht. 2. Abteilung. Rechte an beweglichen Sachen. 124 Seiten. Eleg. geb. Mt. 1.50.
  - IV. Teil: Familienrecht. 304 Seiten. Gleg. geb. MR. 2.50.
  - V. Teil: Erbrecht. 360 Seiten. Eleg. geb. Mt. 3 .-.
- 10. Bandels- und Wechselrecht, unser neues, erscheint später
- 11. Strafrecht und Strafprozess, unfer neues, erscheint später.
- 12. Kartelle und Crufts von Dr. R. Liefmann, Prof. ber Rechte in Freiburg. 148 Seiten. Brofch. 80 Bfg., eleg. geb. Mt. 1.—.
- 13. Reichsverfassung, unsere, und deutsche Candesverfassungen von W. Bazille, Amtmann bei der Stadtdirektion in Stuttgart. 224 Seiten. Brosch. Mk. 1.50. Eleg. geb. Mk. 2.—.



